

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

# Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



# FIEDLER COLLECTION



Fiedler ADDS. III A. 49

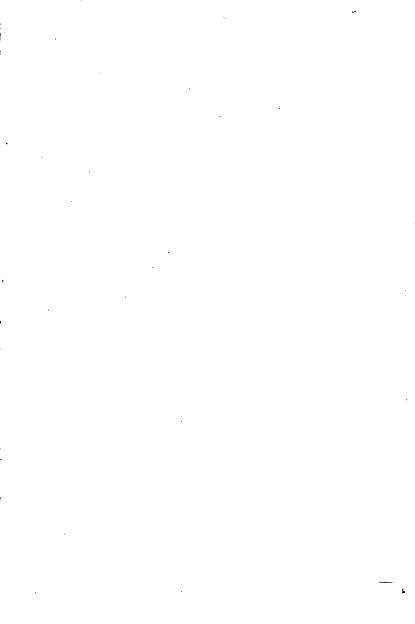

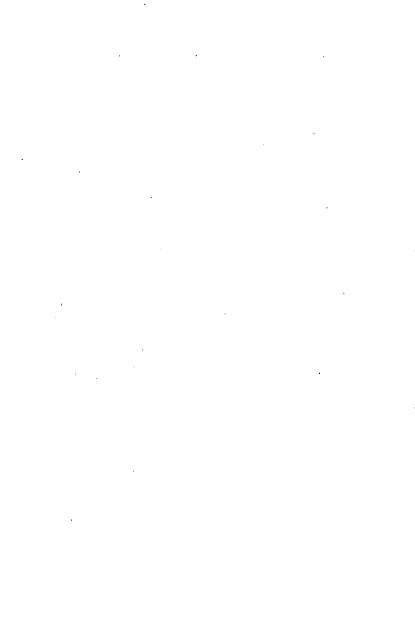

Syges und sein Ring.

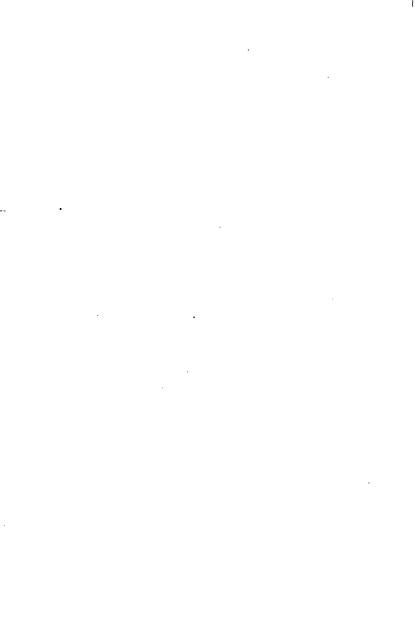

# Gyges und sein Ring.

# Gine Tragodie in fünf Acten

von

Friedrich Bebbel.



(Den Buhnen gegenüber Manufkript.)

Wien.

Verlag von Tenbler und Comp. 1856.

Einen Regenbogen, ber, minber grell als die Sonne, Stralt in gebämpftem Licht, spannte ich über das Bilb; Aber er follte nur funkeln und nimmer als Brüde bem Schicka Dienen, benn biefes entsteigt einzig ber menschlichen Brust.



# Personen.

Kanbaules, König von Lybien. Khodope, seine Gemahlin. Gyges, ein Grieche. Lesbia, Hero, Thoas, Karna, Bolk.

[Die Handlung ift vorgeschichtlich und mythisch; fie ereignet fich innerhalb eines Zeitraums von zwei Mal vier und zwanzig Stunben.]

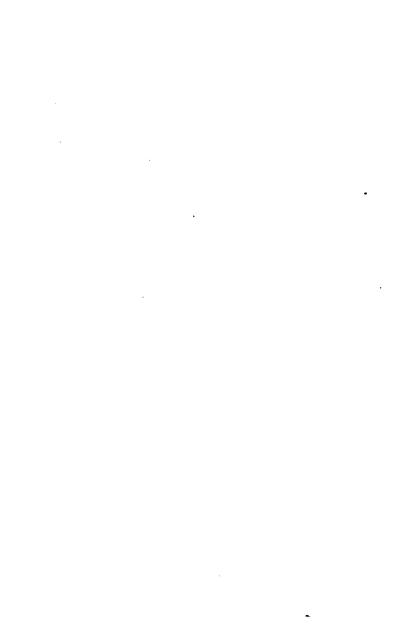

# Erfter Act.

# Salle.

(Kanbaules unb Gyges treten auf. Ranbaules ichnallt fich bas Schwert um, Thoas folgt mit bem Diabem.)

### Mandaules.

Heut follst Du seh'n, was Lybien vermag! — Ich weiß, Ihr Griechen, wenn auch unterwürfig, Weil Ihr nicht anders könnt, tragt knirschend nur Das alte Ioch und spottet Eurer Herrn. Auch wird nicht leicht was auf der Welt erfunden, Das Ihr nicht gleich verbessert: wär's auch nur Der Kranz, den Ihr hinzufügt, einerlei, Ihr drückt ihn d'rauf und habt das Ding gemacht!

### Thoas

(reicht ihm bas Diabem).

### Kandaules.

Das neue Diabem! Was soll mir bieß? Hast Du Dich auch vielleicht im Schwert vergriffen? Ja, beim Heracles, bessen Fest wir seiern! Ei, Thoas, wirst Du kindisch vor der Zeit? Thoas.

Ich bachte —

Kandaules.

Was?

Thoas.

Seit fünf Jahrhunderten Erschien kein König anders bei den Spielen, Die Dein gewalt'ger Ahn gestistet hat, Und als Du es das letzte Mal versuchtest, Die alten Heiligthilmer zu verdrängen, Da stand das Bolk entsetzt und staunend da Und murrte, wie noch nie!

### Kandaules.

Run meinft Du benn, Ich hätt's mir merken und mich bessern sollen, Nicht wahr?

# Thoas.

D Herr, nicht ohne einen Schauber Berühre ich dieß Diadem, und nie Hab' ich dieß Schwert am Griff noch angefaßt, Das alle Heracliben einmal schwangen. Doch Deinen neuen Schmuck betracht' ich ganz, Wie jedes and're Ding, das glänzt und schimmert Und das man hat, wenn man's bezahlen kann. Nicht an Hephästos brauche ich dabei Zu benken, der dem göttlichen Achill Die Wassen schwiedete, und in dem Feuer,

Worin er Zeus die Donnerkeile stählt, Auch nicht an Thetis, die durch ihre Töchter Ihm Perlen und Korallen sischen ließ, Damit es an der Zierde nicht gebreche: Ich kenn' den Mann ja, der das Schwert geliefert, Und Jenen, der das Diadem gestigt!

### Kandaules.

Run, Gnges?

# Thoas.

Herr, die Trene spricht aus mir, Bin ich zu kihn, so bin ich's Deinetwegen!
Und glaube mir: die vielen Tausende,
Die hier zusammen strömen, wenn sie auch
In seinrer Wolle geh'n und leckrer essen,
Sind ganz so thörigt oder fromm, wie ich.
Dein Haupt und dieser Reif, das sind für sie,
Trau Deinem Knecht, zwei Hälften Eines Ganzen
Und eben so Dein Arm und dieses Schwert.

# Kandaules.

Das benten Alle?

# Thoas.

Ja, bei meinem Kopf! Kandaules.

So darf's nicht länger bleiben! Nimm benn hin Und thu, was ich gebot.

# Thoas

(mit bem alten Schmud ab).

# Opges.

Du that'st ihm weh. Kandaules.

Ich weiß, doch sprich: wie hätt' ich's äudern können? Wahr ist, was er gesagt! Hier gilt der König Nur seiner Krone wegen und die Krone Des Rostes wegen. Weh dem, der sie scheuert, Je blanker, um so leichter an Gewicht. Allein, was hilst's, wenn man sich nun einmal So weit vergaß, weil man's nicht mehr ertrug, Blos durch den angestammten Schmuck zu glänzen, Zu gelten, wie geprägte Münzen gelten, Die Keiner wägt und mit den Statuen, Die in geweihten Tempelnischen steh'n, Die schnöbe Unverletzlichkeit zu theilen:

# Thoas

(fommt mit bem neuen Schmud).

### Kandaules.

So ist es recht!

(er fest bas Diabem auf)

Das sigt! Und Alles, was mein Königreich Im Schacht der Berge und im Grund des Meeres An Perlen und Kleinodien nur liefert, Nicht mehr, noch weniger, ist hier vereint: Der Edelstein, den man bei uns nicht sindet, Und wär' er noch so schön, ist streng verbannt, Doch freilich ließ ich auch filr ben noch Plat, Den man in hundert Jahren erst entbeckt. — Begreifst Du nun?

(ju Ghges)

Das and're eignet sich Für einen Riesenkopf, wie Eure Bilbner Ihn meinem Ahnherrn wohl zu geben pflegen, Wenn er im Löwenfell mit plumper Keule Bon eines Brunnens moof'gem Rand herab Die Kinder Euch erschrecken helsen soll.

(er gürtet fich bas Schwert um)

Dieß Schwert ist etwas leichter, wie das alte, Doch dafür kann man's schwingen, wenn man muß, Und nicht blos draußen, unterm freien himmel, Wo die Giganten sich mit Felsen werfen,

(er zieht's unb fcmingt's)

Nein, auch in menschlich engem Raum, wie hier! Drum, Thoas, spar' Dir ja die dritte Rede, Die zweite hört' ich heut!

# Thoas.

Bergieb mir, Herr! Doch weißt Du: nicht die jungen Glieder sind's, In denen sich ein Witt'rungswechsel meldet, Die alten Knochen spären ihn zuerst!

Gyges.

Er geht betrübt.

#### Kandaules.

Gewiß, er sieht's nicht gern, Daß jetzt ber nächste Donnerkeil mich trifft Und das steht fest für ihn, es ware benn, Daß mich die Erde früher schon verschlänge, Wenn nicht der Minotaurus gar erscheint! — So sind sie, denke darum aber nicht Gering von ihnen. Nun, noch heute wirst Du Sie spielen seh'n!

# Gyges.

Und wünsche, mitzuspielen.

### Kandaules.

Wie, Ghges?

### Gyges.

herr, ich bitte Dich barum! Kandaules.

Nein, nein, Du follst an meiner Seite sitzen, Damit ein Jeder sieht, wie ich Dich ehre, Und wie ich will, daß man Dich ehren soll. Gnaes.

Wenn Du mich ehrst, so schlägst Du mir's nicht ab.

Du weißt nicht, was Du thust! Kennst Du die Lyder? Ihr Griechen seid ein kluges Bolt, Ihr laßt Die Andern alle spinnen und Ihr webt. Das giebt ein Netz, wovon kein einz'ger Faden Euch selbst gehört und das doch Euer ist!

Wie leicht war's zugezogen und wie rasch Die ganze Welt gefangen, wenn ber Arm Des Fischers nur ein wenig stärker ware, Der es regieren soll. Da aber sehlt's! Ihr könnt durch keine Kunst die Nervenstränge Uns aus dem Leibe haspeln, darum stellen Wir uns viel blinder, als wir wirklich sind Und gehn zu uns'rem eig'nen Spaß hinein: Ein kleiner Ruck macht uns ja wieder frei.

# Gyges.

Bir feiern biefe Spiele auch.

#### Kandaules.

Fa, ja!

So unter Euch! Da ringt ber Dorier Mit bem Ionier und mischt am Ende Gar ber Böotier sich mit hinein, So glaubt Ihr, Ares selber schaue zu Und merke sich mit Schaudern jeden Streich. Guges, und wenn Du alle Preise dort Errungen hättest, warnen müßt' ich Dich, Hier auch nur um den letzten mitzukämpsen. Denn wild und blutig ging es immer her, Doch wilrbest du, der Grieche und mein Günstling, Auch nur um einen Zweig der Silberpappel, Wie man sie heut zu Tausenden verstreut: Du kämst mit Deinem Leben nicht davon.

# Gyges.

Run habe ich Dein Ja, Du kannst mir's jest Richt länger vorenthalten!

# Aandaules.

Rimmft Du's fo?

Dann muß ich schweigen!

# Gyges.

Herr, ich tam nicht blos,

Bu bitten! (er zieht einen Ring hervor)
Nimm! Es ist ein Königsring!
Du siehst ihn an, Du sinbest Nichts an ihm,
Du staunst, daß ich ihn Dir zu bieten wage,
Du wirst ihn nehmen, wie vom Kind die Blume,
Nur um die arme Einfalt nicht zu kränken,
Die Dir sie brach, nicht, weil sie Dir gefällt.
Unscheinbar ist er, das ist wahr, und schlicht,
Und dennoch kannst Du silt Dein Königreich
Ihn Dir nicht kaufen, noch ihn mit Gewalt,
Trotz aller Deiner Wacht, dem Träger rauben,
Wenn er ihn Dir nicht willig reichen will.
Trägst Du ibn so.

(mit Zeichen unb Geberben)

daß das Metall nach vorn Zu sitzen kommt, so ist er blos ein Schmuck, Bielleicht auch keiner, aber drehst Du ihn So weit herum, daß dieser kleine Stein, Der dunkelrothe, um sich blitzen kann, So bist Du plötslich unsichtbar und schreitest Wie Götter in ber Wolke, burch die Welt. Darum verschmäh' ihn nicht, denn noch einmal: Es ist ein Königsring und diesen Tag Ersah ich längst, ihn Dir zu übergeben, Du bist der Einz'ge, der ihn tragen darf! Kandantes.

Bon unerhörten Dingen kam auch uns Die Kunde zu, man sprach von einem Weibe, Medea hieß sie, welche Künste trieb, Die selbst den Mond herab zur Erde zogen, Doch nie vernahm ich noch von diesem Ring. Woher denn hast Du ihn?

# Gyges.

Aus einem Grabe,

Aus einem Grabe in Theffalien!

Du hast ein Grab erbrochen und entweiht? Gyges.

Rein, König, nein! Erbrochen fand ich's vor!
Ich froch nur blos hinein, um mich vor Räubern
Zu bergen, die in großer Ueberzahl
Mir auf der Fährte waren und mich hetzten,
Als ich in abenteuerlichem Triebe
Das öbe Waldgebirge jüngst durchstrich.
Die Aschenkrüge waren umgestoßen,
Die Scherben lagen traurig durcheinander

Und in dem falben Strahl der Abendsonne, Der durch die Ritzen des Gemäuers drang, Sah ich ein Wölkchen blaffen Staudes schweben, Das vor mir aufstieg, als der letzte Rest Der Todten, und so seltsam mich bewegte, Daß ich, um meines Gleichen, meine Bäter Bielleicht, nicht unwillklirlich einzuathmen, Den Odem lange anhielt in der Brust.

### Kandaules.

Nun? Und bie Räuber?

# Gyges.

Satten meine Spur Berloren, wie's mir ichien, benn fern und ferner Berhallten ihre Stimmen und ich glaubte Mich schon gesichert, wenn ich auch noch nicht Mein dämm'riges Afpl verließ. Als ich Nun fo auf meinen Anieen tauerte, Erblicte ich auf einmal biefen Ring, Der aus bem wilften Trummerhaufen mir Mit seinem Stein, wie ein Lebenbiges, Fast an ein scharfes Schlangen = Auge mahnend, Entgegenfunkelte. 3ch hob ihn auf, Ich blies die Asche von ihm ab, ich sprach: "Wer trug Dich einst am längst zerstäubten Finger?" Und um ju feben, ob's ein Mann gewefen, Stedt' ich ihn an. Doch bas war taum geschehn, So schrie man braugen: "Halt! bort muß er sein!

Siehft Du bas Grab? Beran, beran, Gefährten. Wir haben ihn!" und raich ericbien ber Trupp. 3ch aber, um nicht wehrlos, wie ein Thier, Das man in eine Boble trieb, gefchlachtet Ru werden, sprang hervor und stürzte ihnen Entgegen, boch in meiner Band bas Schwert. Die Sonne war bem Untergange nah Und strahlte, wie die Kerze, welche balb Erlöschen soll, noch einmal boppelt hell. Doch fie, als war' für fie allein die Nacht Schon eingebrochen, fturmten, grimmig fluchend, An mir vorbei und reihten fich um's Grab. Das ward nun streng burchsucht und als sie mich Nicht fanden, höhnten fie: "Was thut's, er trug Wohl auch Nichts bei fich, als bas trop'ge Auge. Das uns mit feinem feden Blid fo reizte. Und biefes blaf't ihm ichon ein And'rer aus!" Run abermals, boch langfam und verbrießlich, Ja, fpabend, und mir felbft in's Antlit ftierend, An mir vorbei und wieder nicht gesehn!

Kandaules.

Da bachtest Du -

# Gyges.

Richt an den Ring! Noch nicht! Ich glaubte, daß ein Gott mich durch ein Wunder Gerettet, auf die Kniee warf's mich nieder Und zu dem Unfichtbaren sprach ich so:

3d weik nicht, wer Du bift, und wenn Du mir Dein Antlitz nicht enthüllft, fo tann ich Dir Das Thier nicht opfern, bas Dir beilig ift. Mein zum Zeichen, bag ich bankbar bin Und nicht bes Muth's ermang'le, bring' ich Dir Den wilbesten von biefen Räubern bar, Dieg schwör' ich hier, wie schwer es immer sei. Run eilt' ich ihnen nach und mischte mich In ihren Saufen, und ein Grauen fafte Mich vor mir felbst, wie sie mich nicht allein Gar nicht bemerkten, sonbern burch mich bin, Als war' ich bloge Luft, zusammen sprachen, Ja felbst bas Brot fich reichten und ben Wein. Mein Blid umflorte fich und schweifend fiel Er auf ben Stein bes Ringes, ber mir roth Und grell von meiner Band entgegen fprlibte Und rastlos quellend, wallend, Berlen treibend Und fie zerblafend, einem Ange glich. Das ewig bricht in Blut, was ewig raucht. 3ch brehte ihn, aus Nothwehr mocht' ich fagen, Mus Angft, benn alle biefe Berlen blitten, Als waren's Sterne, und mir ward zu Muth. Als schaut ich in ben ew'gen Born bes Lichts Unmittelbar binein, und würbe blind Bom Uebermaß, wie von ber Harmonie Der Sphären, wie es heift, ein Jeber taub. Da aber fühlt' ich fraftig mich gepackt,

Und: "Was ist das? Ei, wer hielt ihn verstedt? Der Spaß ist gut!" erklang's um mich herum. Zehn Fäuste griffen nun mir nach der Kehle, Zehn and're rissen am Gewande mir Und blied die plumpste für den Ring nicht übrig, So war ein schmählich Ende mir gewiß. Doch plöglich hieß es: "Ei, der ist nicht arm, Das ist ein guter Fang, seht, blankes Gold, Sogar ein Edelstein, nur her damit!" Allein sast in demselben Odemzug Erscholl's: "Ein Gott! Ein Gott ist unter uns!"

### Candanles.

Sie hatten, wie sie an bem Ring Dir zerrten, Ihn wieder umgedreht und schauderten, Als Du verschwandest, wie ein Wolkenbild.

# Gyges.

So muß es sein. Ich aber brehte ihn,
Ietzt endlich eingeweiht in sein Geheimniß,
Stolz und verwegen noch einmal und rief:
Ein Gott, ja wohl, und Ieder büßt mir nun!
Dann brang ich auf sie ein, und sie, entsetzt,
Als hätte ich ben Donner in den Händen
Und tausend neme Tode mir zur Seite,
Behielten kaum zur Flucht noch Muth und Kraft.
Doch ich versolgte sie, als miliste ich

3ch weiß nid Dein Antlit Das Thier 11 Mein zum ⊱ Und nicht ber Den wilbefter Dieß schwör' Run eilt' ich In ihren Ba Mich vor mi Gar nicht be Als war' ich Ja felbft ba-Mein Blid . Er auf ben Und grell vi Und raftlos Und fie geri Das ewig 3d brehte Mus Angft. Mle maren Mls fchaut Unmittelba Bom Uebe

Der Sph: Da aber



# Bemach der Königin.

Rhobope nebft ihren Dienerinnen, Lesbia und Bero barunter, tritt auf.)

# Rhodope.

Nun freut Euch, liebe Mädchen, heute ist.

58 Euch vergönnt! So sehr ich's tadeln muß,

Benn Ihr an andern Tagen auch nur lauscht,

So hart ich meine munt're Hero gestern,

Als sie den Baum erstieg, gescholten hätte,

Wenn nicht zu ihrer Strase gleich ein Zweig,

So leicht sie ist, mit ihr gebrochen wäre,

Weil er zu schwach für so viel Neugier war

Hero.

D Königin, wenn Du's gefehen haft, So weißt Du auch, daß ich den dichtesten Bon allen Bäumen unsers Gartens wählte.

# Rhodope

Den bichteften? Kann sein! Doch ganz gewiß Den, ber am nächsten an ber Mauer stanb.

# Hero.

Den allerdichtesten! Ich kletterte In eine wahre grilne Nacht hinein! Es war fast schauerlich, den gold'nen Tag So hinter sich zu lassen und im Dunkeln Doch fort zu kriechen.

# Rhodope.

Warum that'st Du's benn?

3ch weiß nicht, wer Du bift, und wenn Du mir Dein Antlit nicht enthfillft, fo tann ich Dir Das Thier nicht opfern, bas Dir heilig ift. Mlein zum Zeichen, baf ich bankbar bin Und nicht bes Muth's ermang'le, bring' ich Dir Den wilbeften von biefen Räubern bar, Dieß schwör' ich hier, wie schwer es immer fei. Run eilt' ich ihnen nach und mischte mich In ihren Saufen, und ein Grauen fafte Mich vor mir felbst, wie sie mich nicht allein Bar nicht bemerkten, fonbern burch mich bin, Als war' ich bloge Luft, zusammen sprachen, Ja felbst bas Brot sich reichten und ben Wein. Mein Blid umflorte fich und schweifend fiel Er auf ben Stein bes Ringes, ber mir roth Und grell von meiner Band entgegen sprühte Und raftlos quellend, wallend, Perlen treibend Und fie zerblafend, einem Ange glich, Das ewig bricht in Blut, was ewig raucht. 3ch brehte ihn, aus Nothwehr möcht' ich fagen, Aus Angft, benn alle biefe Berlen blitten, Als waren's Sterne, und mir ward zu Muth, Als schaut ich in den ew'gen Born bes Lichts Unmittelbar hinein, und würde blind Bom Uebermaß, wie von ber Barmonie Der Sphären, wie es heift, ein Jeber taub. Da aber fühlt' ich fräftig mich gepackt,

Und: "Was ist das? Ei, wer hielt ihn versteckt? Der Spaß ist gut!" erklang's um mich herum. Zehn Fäuste griffen nun mir nach der Kehle, Zehn and're rissen am Gewande mir Und blied die plumpste für den Ring nicht übrig, So war ein schmählich Ende mir gewiß. Doch plöglich hieß es: "Ei, der ist nicht arm, Das ist ein guter Fang, seht, blankes Gold, Sogar ein Edelstein, nur her damit!" Mlein fast in demselben Odemzug Erscholl's: "Ein Gott! Ein Gott ist unter uns!" Und Alle lagen mir zu Filsen da.

### Kandaules.

Sie hatten, wie sie an bem Ring Dir zerrten, Ihn wieder umgedreht und schauderten, Als Du verschwandest, wie ein Wolkenbild.

# Onges.

So muß es sein. Ich aber brehte ihn,
Ietzt endlich eingeweiht in sein Geheimniß,
Stolz und verwegen noch einmal und rief: Ein Gott, ja wohl, und Jeder büßt mir nun! Dann drang ich auf sie ein, und sie, entsetzt, Als hätte ich den Donner in den Händen Und tausend neme Tode mir zur Seite, Behielten kaum zur Flucht noch Muth und Kraft. Doch ich versolgte sie, als müßte ich Für die Expanien den Dienst versehen Und nicht ein Einziger kam mir davon! Dann wollt' ich mit dem Ring zurück zum Grabe, Allein obgleich ich mir mit blut'gen Leichen Den Weg bezeichnet hatte: nicht am Abend Und nicht des Morgens ließ es sich mehr sinden Und wider meinen Willen blieb er mein.

### Mandaules.

Das ist ein Schatz, wie keiner!

# Gyges.

Sagt' ich's nicht? Ein Königsring! Drum, König, nimm ihn hin! Kandaules.

Erst nach bem Rampfe!

# Gyges.

Herr, ich trug ihn nie Seit jenem Tag und trag' ihn niemals wieder! Bist Du mit Holz so geizig? Reines Waldes Bedarf es ja zu meinem Scheiterhausen, Ein Baum genügt, und traue diesem Arm, Er wird Dir auch wohl noch den Baum ersparen!

So gieb! 3ch pruf ihn!

# Gyges.

Und ich wappne mich! (Beibe ab.)

# Gemach der Königin.

(Rhobope nebft ihren Dienerinnen, Lesbia und Bero barunter, tritt auf.)

# Rhodope.

Nun freut Euch, liebe Mädchen, heute ist Es Euch vergönnt! So sehr ich's tadeln muß, Wenn Ihr an andern Tagen auch nur lauscht, So hart ich meine munt're Hero gestern, Als sie den Baum erstieg, gescholten hätte, Wenn nicht zu ihrer Strase gleich ein Zweig, So leicht sie ist, mit ihr gebrochen wäre, Weil er zu schwach für so viel Neugier war —

D Königin, wenn Du's gefehen haft, So weißt Du auch, bag ich ben bichteften Bon allen Bäumen unfers Gartens mählte.

# Rhodope

Den bichtesten? Kann sein! Doch ganz gewiß Den, ber am nächsten an ber Mauer stanb.

# gero.

Den allerdichtesten! Ich kletterte In eine wahre grüne Nacht hinein! Es war fast schauerlich, den gold'nen Tag So hinter sich zu lassen und im Dunkeln Doch fort zu kriechen.

# Rhodope.

Warum that'ft Du's benn?

# Bero.

Nicht, weil ich bem Olymp um ein Paar Fuß Mich nähern wollte! Nein, das überließ ich Der Nachtigall, die mir zu Häupten schlug. Ich wollte — Aber lache nicht! Ich kann Das Wiegen nicht vergessen, und ich wollte Mich oben etwas wiegen!

# Rhodope.

Beiter Richts?

# gero.

Und nebenbei, boch wirklich nebenbei, Ganz nebenbei, ein wenig späh'n, ich wüßte Es gar zu gern, ob diesen unsern Garten, Wie uns ber finst're Karna immer sagt, Ein See umgiebt.

# Cesbia.

Ein See!

gero.

Du weißt es beffer!

# Cesbia.

Ei, haft Du's hier noch jemals raufchen hören, Und ift ein See fo ruhig, wie Du felbft?

# Rhodope.

Ich will nicht weiter fragen, benn ich weiß, Daß Du's nicht wieder thust. Nie siel ein Mädchen So fanst, wie Du, und nie erschraft es so!

### Cesbia

Ja, alle Glieber waren bin! gero.

Ich wäre

Bar nicht gefallen, benn ein ftarkrer Zweig War nah genug, ber aber schaufelte Ein Neft mit jungen Bogeln und ich wollte Ihn nicht betreten, um die zarte Brut, Die icon bie feberlofen Flügel regte. Nicht aufzuscheuchen!

### Ceshia.

Diefes also war's? Sie flogen aber bennoch auf, Du griffft Bulett gewiß noch zu, um Dich zu halten!

# Rhodope.

Redt Euch, so lang' Ihr wollt, dieß ist ber Tag, An bem für Euch bas enge Saus fich öffnet, Run treibt es, wie Ihr mogt, und feht Euch fatt.

gero.

Und Du?

# Rhodope.

Schaut nicht auf mich! Bas Euch erlaubt, Ift mir nur nicht verboten, beute kann Ich Euch nicht Muster und nicht Borbild sein. fiero.

So willst Du abermals bas Fest nicht fehn?

# Rhodope.

Um Dich nicht in der Fröhlichkeit zu stören! — Bei uns ist das nicht Sitte, und mir wär's, Als ob ich effen follte ohne Hunger Und trinken ohne Durst. Auch scheint es mir, Daß uns're Weise besser ist, als Eure, Denn niemals kommt Ihr ohne Schauder heim Bon diesen Festen, die Euch erst so locken, Und das ist mir die Liebste, die den tiefsten Empsindet und zum zweiten Mal nicht geht. Das soll für Euch kein Tadel sein, o nein, Es freut mich nur, daß meine Lesbia, Die unter Euch erwuchs, so sühlt, wie ich!

### Cesbia.

Wirst Du mir heut vergeben - -

# Rhodope.

Bas benn nur?

Was soll ich Dir vergeben? Willst Du mit? D, hätt' ich dieses Lob zurück! Sie schämt Sich jetzt, die Tochter ihres Bolks zu sein Und hat's nicht Ursach'. Bin ich selbst was Andres? Geh, geh und sag' mir, wer der Sieger war!

# Bero.

Gewiß wird auch ber junge Ghges fämpfen, Der biefe fcone Stimme hat.

# Rhodope.

Du tennft

Schon seine Stimme?

gero.

Sa, doch weiter Richts! Heut werden wir ihn feh'n, und glaube mir, Auch sie geht nur, weil er erscheint!

Cesbia.

3ch kann

Noch immer bleiben und Dich Lugen strafen! Rero.

Du thuft es nicht!

**Landaules** 

(tritt rafc ein).

Rhodope, sei gegrüßt! — Doch — Weißt Du, wer ich bin? Ein Hermenwächter, Ein Gränzpfahltönig, der die Ellen freilich, Doch nie die Schwerter mißt und Schuld d'ran ist, Daß die zwölf Thaten des Heracles nicht Durch vier und zwanzig and're größere Längst überboten sind. Wenn Du's nicht glaubst, So frage nur den grimmigen Altäos, Du kennst ihn nicht? Ich auch seit heute erst! Und weißt Du, wie ich Menschen glücklich mache? Ich spreche: Jüngling, komm', da ist ein Kern, Den sted mit Wasser, thu' es Tag für Tag

Und sei gewiß, daß Du mit weißen Haaren Für Deine Mühe Kirschen essen wirst, Db füße oder saure, siehst Du dann! Als Währsmann stelle ich den Agron Dir, Den würd'gen Freund des würdigen Alläos, Ihm völlig gleich, nur nicht so weiß im Bart.

Rhodope.

Du bift vergnügt!

### Kandaules.

Wie follte ich's nicht sein? Wenn auch Altäos mir in off'nem Aufstand Entgegen treten will, sobald ich's wage, Bor ihm so zu erscheinen, wie vor Dir, Ich meine mit dem neuen Diadem: Agron wird mich beschützen, und ich soll Zum Dank mich nur verpflichten, Du wirst staunen, Wie mild er's mit mir vor hat, nie den Butz Mehr zu verändern und ein Schwert zu tragen, Das meine ganze Kraft durch's Zieh'n erschöpft.

Rhodope.

Woher benn weißt Du bas?

### Kandaules.

Durch feinen Späher,

Noch weniger durch einen falschen Freund: Bon ihnen selbst, durch ihren eig'nen Mund.

# Khodope.

Du spottest meiner Frage.

#### Kandanles.

Rein boch, nein!
Ich sprech' im vollsten Ernst! Ich stand babei,
Wie sie, die Nägel in die Tische grabend
Und mit gewetztem Zahn die eig'ne Lippe,
Als wär' es fremdes, wildes Fleisch, benagend,
Sich's schwuren und sie halten es gewiß.
Es gilt hier eine Art von Gottesurtheil,
Der Eine haut nach mir, der And're wehrt
Und Opte kann entscheiden, wenn sie mag.

## Rhodope.

So hättest Du gelauscht? Das glaub' ich nicht. Wenn ich wo bin, wo man mich nicht erwartet, So mach' ich ein Geräusch, damit man's merkt Und ja nicht spricht, was ich nicht hören soll, Und Du — nein, nein, das thut ein König nicht!

Gewiß nicht! — Doch, Du kannst es nicht errathen! Siehst Du den Ring? Wie theuer hältst Du ihn? Rhodope.

Ich weiß ja nicht, von wem er kommt.

#### Kandaules.

Bon Guges!

Rhodope.

Da wird er Dir unschätzbar sein!

Kandanles.

Er ist's!

Doch ahnst Du nicht, warum. Bernimm's und staune, Unsichtbar macht er Jeben, ber ihn trägt.

Rhodope.

Unsichtbar?

Kandaules.

Eben hab' ich's felbst erprobt. Nicht wieder klettern, Hero! Nur die Bögel Bersteden sich im Laube!

Rhodope.

Lesbia!

Kandaules.

Durch alle Thuren schreit' ich bin, mich halten Richt Schloß noch Riegel fern!

Rhodope.

Wie fürchterlich!

Kandaules.

Für jeben Bofen, meinft Du.

Rhodope.

Rein boch, nein! Für jeden Guten noch viel mehr! (30 Lesbia) Kannst Du Noch ruhig athmen, wirst Du nicht in Scham Berglühn, nun Du dieß weißt? Herr, wirf ihn fort, Hinunter in den tiefsten Fluß! Wem mehr Als Wenschenkraft beschieden ist, der wird Als Halbgott gleich geboren! Gieb ihn mir! Wan sagt bei uns, daß Dinge, die die Welt Zertrümmern können, hie und da auf Erden

Berborgen sind. Sie stammen aus der Zeit, Bo Gott und Mensch noch miteinander gingen Und Liebespfänder tauschten. Dieser King Gehört dazu! Ber weiß, an welche Hand Ihn eine Göttin stedte, welchen Bund Er einst besiegeln mußte! Grauf't Dich nicht, Dir ihre dunkse Gabe anzueignen Und ihre Rache auf Dein Haupt zu ziehn? Mich schaubert, wenn ich ihn nur seh'! So gieb!

Um Einen Preis! Wenn Du als Königin Beim Feste heut erscheinen willft.

## Rhodope.

Wie kann ich!

Du holtest Dir von weit entleg'ner Gränze Die stille Brant, und wußtest, wie sie war. Auch hat's Dich einst beglückt, daß vor dem Deinen Nur noch das Baterauge auf mir ruhte Und daß nach Dir mich Keiner mehr erblickt.

## Kandaules.

Bergieb! Ich benke nur, ber Gbelstein, Den man nicht zeigt —

## Rhodope.

Lock teine Räuber an! Kandaules.

Genug! Ich bin ja an dieß Rein gewöhnt! Blaf't auch ber frische Wind an allen Orten

Die Schleier weg: Du hältft ben Deinen feft.

(Mufit) .

Der Zug! Da darf ber König ja nicht fehlen.

Rhodope.

Und die Empörer? Heute thut's mir weh, Daß ich nicht mit Dir gehen darf.

Kandaules.

Hab' Dant!

Doch ängstige Dich nicht. Es ist gesorgt. Rhodove.

Gewiß?

#### Kandaules.

Gewiß! Zwar nicht, weil ich mich fürchte, Rur, weil ich strafen müßte, und nicht mag. Das Leben ist zu kurz, als daß der Mensch Sich d'rin den Tod auch nur verdienen könnte, Darum verhinge ich ihn heut nicht gern! (ab.) Rhodope.

Nun geht auch Ihr!

Cesbia.

Ich bleibe, Königin! Rhodope.

Ei nein! Dir sang's die Amme nimmer vor, Daß Mannes Angesicht der Tod für Dich! (Lesbia, Sero und die Nebrigen ab.)

Das Träumen kennt hier Reine! Auch der Besten Ist Opfer, was mir einz'ge Freude ist! (ab.)

# Freier Plat.

(Biel Boll. Der König auf einem Thron. Lesbia, hero u. f. w. au ber Seite auf einem Balton. Die Spiele find eben beenbigt. Allgemeine Bewegung und Sonderung in Gruppen. Ringer, Fauftampfer, Wagen-lenter u. f. w. werden nach und nach sichtbar, Alle mit Zweigen von der Silberpappel befrängt. Wein wird gereicht, Musik ertönt, das Fest beginnt.)

#### Dolk.

Beil, Gnges, Beil!

#### Randaules

(in ben hintergrund icauenb).

3m Discuswerfen auch?

Zum britten Mal? Das foult' ich übel nehmen! Da kommt ja gar Nichts auf die Meinigen.

(herunterfleigenb und bem aus bem hintergrund tommenben Gyges, bem bas Bolt noch immer jujubelt und Plat macht, entgegenichreitenb)

Bescheiden bist Du, das ist wahr! Du nimmst Richt mehr, als da ist.

## Gyges.

His Grieche, nicht als Gnges.

#### Aandaules.

Um so schlimmer

Für uns, wenn Du vie neue Regel bist! Da thut's ja noth, vie alten Drachenhäute Hervor zu suchen und sie auszustopsen, Die vom Heracles her noch irgendwo Im Winkel eines Tempels faulen follen, Den Balg der Schlange mit den hundert Köpfen Und Andres mehr, was Euch erschrecken kann! Du hörst mich nicht!

## Gyges.

Doch! boch!

## Kandanles.

Ei nein, ich seh's, Du bist zerstreut, Du schielst zu jenen Mädchen Hinüber, sie bemerken's auch, schau hin, Die Kleine nedt die Große! Du wirst roth? Bfui, schäme Dich!

## Opges.

Dich burftet, Berr!

#### Aandaules.

Did burftet?

Das ist was Andres! Wer so kämpft, wie Du, Der hat das Recht auf einen guten Trunk, Und, wenn auch ohne Recht, ich trinke mit! Nun kommt der Theil des Festes, den ich liebe!

Beran!

#### Ein Diener

(bringt einen Bocal mit Bein).

#### Kandaules

(gießt einige Eropfen auf bie Erbe).

Die Wurzel erft! Und dann der Zweig! (er trinft und will Gyges ben Bocal reichen. Diefer fieht wieder zu bem Balcon hinfiber)

Komm'! — Ha! — Schwarz ober braun, bas ift bie Frage,

Nicht wahr?

#### Gyges.

D Herr!

Randanles.

hat Dir ber Wein geschmedt? Spacs.

3ch trank noch nicht.

#### Kandaules.

Das weißt Du? Rum, so laß Dich mahnen, daß Du durstig bist, und mach! Ich stehe Dir dafür, daß sie so lange Berweilt, bis Du heraus hast, was Dich quält!

Gyges

(trinît).

Das kühlt!

#### Kandaules.

D weh! hinunter geht Dein Stern!
(bie Mabden entfernen fic, aber man fieht fie noch.)
Run, es war Zeit. Sieh Dich nur um! Die breben Sich schon, als war's um einen Thursosstab,

Der, plötlich aus ber Erbe aufgeschossen, Noch rascher, wie ein Pfeil, gen Himmel steigt Und Millionen Trauben fallen läßt. Der Wein ist für gestligelte Geschöpfe, Nicht für die Welt, worin man hinkt und kriecht! Die stellt er auf den Kopf. Der Alte da Wär' gleich bereit, den Tiger zu besteigen Und sich die welken Schläse zu bekränzen, Wie Dhonis, als er zum Ganges zog! Doch das behagt mir eben! — War sie schön?

Ich weiß nicht, ob das schön, was mir gefällt! Kandaules.

Sprich ruhig: Ia! Ein Auge, wie die Kohle, Die zwar nur glimmt, doch vor dem kleinsten Hauch Schon Funken giebt, dabei ein Farbenspiel, Daß man nicht weiß, ob's schwarz ist, oder braun, Und dann, als liefe dieses ew'ge Schillern Durch jeden Tropfen ihres Bluts hindurch, Ein Wechseln zwischen Scham und stiller Glut, Das ihr Erröthen reizend macht, wie keins.

## Gyges.

Du thust bas ganz für mich, was halb ber Wind, Er laftete ben Schleier, Du erhebst ihn!

#### Kandaules.

Ich thu's nicht, weil Du vor ihr tnieen follst! Rein! Wenn ich vor ein andres Bild Dich führte, Du würdest bieß, so lieblich es auch ist, Wie einen Fled Dir aus dem Ange wischen, Der Dir den Spiegel trubte!

Gyges.

Meinft Du, Berr?

Kandaules.

Gewiß! Doch halt! Man foll ben Schatz nicht preisen, Den man nicht zeigen kann! Man wird verhöhnt, Ber glaubt an Perlen in geschlofiner Hand!

Gyges.

36!

Kandaules.

Gyges, schon ber Schatten, ben Rhobope Im Mondschein wirft — Du lächelst! Trinfen wir! Gyges.

Ich lächle nicht!

Kandaules.

So folltest Du! Wer kann Denn nicht so prahlen. Sprächst Du so zu mir, Wie ich zu Dir, ich sagte: zeig' sie mir, Sonst schweige still!

Gyges.

Ich traue Dir!

Kandaules.

Ei was!

Dem Auge foll man trauen, nicht bem Ohr. Du trauft mir! Ha! Bor biefem blöben Kinbe

Erglühtest Du und jett — — Genug, genug, Ich will mich nicht mehr schwatzend vor Dir brüsten, Wie ich's so lange Zeit nun schon gethan, Du sollst sie seh'n!

Gyges.

Gie feb'n!

#### Kandaules.

Roch biefe Nacht! Ich brauche einen Zeugen, daß ich nicht Ein eitler Thor bin, der sich selbst belügt, Wenn er sich rühmt, das schönste Weib zu lüffen, Und dazu mähl' ich Dich.

## Gyges.

D, nimmermehr! Erwägst Du — Für ben Mann war's eine Schmach, Doch für ein Weib, und für ein Weib, wie sie, Das felbst bei Tag —

## Kandaules.

Sie kann's ja nie erfahren! Haft Du ben Ring vergessen? Und ich bin Erst glücklich, wenn Dein Mund mir sagt, ich sei's. Ei, frag' Dich selbst, ob Du die Krone mögtest, Wenn Du sie nur im Dunkeln tragen solltest! Nun, so ergeht es mir mit ihr! Sie ist Der Frauen Königin, doch ich besitze Sie, wie das Meer die Perlen, Keiner ahnt, Wie reich ich bin und ist einst Alles aus,

So kann's kein Freund mir auf ben Grabstein setzen, Und Bettler unter Bettlern lieg' ich ba. Drum widerstrebe nicht, und nimm ben Ring!

(er reicht ibn Gyges, biefer nimmt ibn nicht)

Die Nacht bricht ein, ich zeig' Dir bas Gemach Und wenn Du flehst, baß ich's mit ihr betrete, So folgst Du uns!

(er faßt Gyges bei ber Hand und zieht ihn mit fich fort)
Ich fordre es von Dir!
Und bist Du's Deiner Lesbia nicht schuldig? Bielleicht ist sie Siegerin!

(Beibe ab.)

# Ameiter Act.

## Salle.

(Früher Morgen. Thoas tritt auf.)

## Thoas.

Ich will und muß noch einmal mit ihm reben, Bas hab' ich boren muffen biefe Racht! Ich ging gewiß nicht um zu horchen aus, Doch tomm' ich fo beladen heim, als war' ich Ein wandelnd Ohr bes blutigsten Tyrannen Und traute mich nur kaum zum herrn zurud. Emporung! Naber Ueberfall von Feinden, Ja, eine neue Königswahl! Ift's möglich! Ich ahnte viel, doch so viel ahnt' ich nicht! Still, still! Sind bas nicht Schritte? Ja! Wer steht Denn mit ben Greisen ichon vor Morgen auf? Der junge Graes! Ei, wenn Du bas wüßteft, Bas ich jett weiß, Du gingest nicht gebuckt.

(er ziebt fic zurud.)

## Gpges

(tritt auf).

Schon wieder bin ich hier! Was will ich hier? Es bulbet mich im Freien nicht, ein Duft

Liegt in ber Luft, so schwer und so betäubend, Als hatten alle Blumen sich zugleich Geöffnet, um die Menschen zu ersticken, Als athmete die Erde selbst sich aus.

> Choas (tritt bervor).

Schon munter, Karna? Herr, vergieb, ich hielt Dich Für einen Andern! Du noch nicht zu Bett? Der Ehrgeiz läßt Dich wohl nicht schlafen, wie? Graes.

Der Ehrgeig!

Thoas.

Run, Du haft fo viele Kranze

Davon getragen -

Spacs.

Daß der Lorbeer sich Bor mir nicht mehr zu flirchten braucht! Ich wollte Rur zeigen, daß man Anochen haben kann, Und Mark in diesen Knochen, wenn man auch Die Saiten einer Cither nicht zerreißt, Sobald man sie berkhrt. Dieß weiß nun Jeder, Der es bisher vielleicht bezweiselt hat, Und so ist's gut.

Theas.

Doch, warum schläfft Du nicht? Graes.

Ei, warum trinkst Du nicht?

## Thoas.

Du standest wohl

Schon wieber auf?

## Gyges.

Wenn ich schon lag: gewiß!

## Thoas.

Das wüßt' ich eben gern! Denn, wenn er hörte, Bas ich gehört — Run, nun, er wird wohl nicht! (langsam ab.)

## Gyges.

Sie schlummert noch! O, wer sie weden bürfte! Das darf die Nachtigall, die eben jetzt Noch halb im Traum ihr süßes Lied beginnt, Das darf — — Er kommt! Was denkt er wohl von mir?

# Kandaules

(tritt auf).

Sie wacht und stellt sich boch als ob sie schliefe! — Du, Gyges? Schon? — Wie, ober sag' ich: Noch? Doch nein, ich hab Dein Wort!

## Gyges.

hier ift ber Ring!

So früh? So schnell?

ι

Gyges.

Er ift Dein Eigenthum.

#### Kandanles.

Du traust Dich nicht, ihn länger zu behalten?

## Gyges.

Warum nicht? Doch wozu? So nimm ihn hin! Kandaules.

Dieß sagt mir mehr noch, als Dein Seufzer mir Schon in ber Nacht gesagt.

Onges.

Mandaules.

Bergieb ihn, Herr!

Kandaules. Wie sprichst Du nur? Er war ja mein Triumph.

**Gyges.** Haft Du ihn benn allein gehört?

D nein!

Sie fuhr empor, sie schrie — Ist Alles das Dir ganz entgangen? Nun, da brauch' ich Dich Nicht erst zu fragen, ob ich Sieger bin! Gyges.

Es ift mir nicht entgangen!

#### Kandaules.

Läugne noch,

Daß Du verwirrt gewesen bist! Ich habe Roch einen besseren Beweis, Du hast Sogar den Ring gedreht und weißt es nicht.

Gyges.

Und weiß es nicht!

Kandaules.

Sie zitterte, als fie

Den Laut vernahm, sie rief: steh auf, steh auf, 3m Winkel ist ein Mensch versteckt, er will Dich morben ober mich! Wo ist Dein Schwert? Ich stellte mich erschreckt, wie sie, und that's, Und plöglich standest Du, vom hellsten Strahl Der Ampel grell belenchtet, vor mir da. Ift das genug? Verstummst Du nun vor mir?

## Opges.

Id wollte fichtbar sein!

#### Kandaules.

Das fagst Du jetzt, Um meinen Sieg zu schmälern! Wäre ich Nicht zwischen Dich und ihren Blid getreten, . Bevor er Dich noch traf, so hätte ich Dich töbten mussen!

## Gyges.

Herr, bieß wußt' ich wohl, Und nur, weil ich Dich bazu zwingen wollte, Dreht' ich ben Ring in hast'gem Ruck herum.

## Kandaules.

Wie, Gnges?

## Opges.

3a! — Denn frevelhaft erschien Das Wagniß mir!

#### Kandaules.

3ch hatt' es Dir erlaubt.

## Gyges.

Bohl! Doch mir war in jener schwisten Stunde, Als hätt'st Du nicht bas Recht bazu gehabt, Und strafen wollt' ich Dich, wie mich, benn gern Hätt'st Du mich nicht getöbtet!

#### Kandaules.

Bösewicht!

## Gyges.

Und jetzt noch schauert's durch die Seele mir, Als hätt' ich eine Missethat begangen, Für die der Lippe zwar ein Name sehlt, Doch dem Gewissen die Empfindung nicht. Ja, wenn ich Dir den schnöben Todtenring, Den Du mir wieder aufgestedt, im Zorn Nicht vor die Füße warf, austatt mich seiner Zur raschen Flucht noch einmal zu bedienen, So unterließ ich's blos aus Schen vor ihr. Ihr wollt' ich das Entsetzen sparen, ihr Die ewige Umschattung ihres Sehns, Dir nicht — Berzeih's, mich siederte — die That!

Du bift ein Thor!

## Syges.

Ein Thor! Es trieb mich fort, Als müßte sich, wenn ich noch länger weilte, Ein neuer rein'rer Sinn in ihr erschließen, Wie vor Actaon's Späh'n in Artemis, Und ihr, wie ber, verrathen, was gescheh'n. So werb' ich nicht nach einem Morbe fliehn.

Kandaules.

Doch war's fein Morb!

Gpges.

Wer weiß! Die Götter wenden Sich vom Besteckten ab! Wie, wenn sich jett Die gold'ne Aphrodite, schwer beleidigt, Bon ihrer liebsten Tochter wenden müßte, Weil sie ein Blick aus fremdem Aug' entweiht! Sie thut's nicht gern, sie saumt noch, weil sie hofft, Daß eine rasche Sühne folgen wird, D, Göttin, lächle fort! Ich bringe sie!

Das fprach ber Grieche.

Gyges.

herr, gewähre mir

Die lette Bitte!

Kandaules.

Taufend, wenn Du willst, Nur nicht die letzte! Diese kommt zu früh! Graes.

Nimm mich als Opfer an! Ich schenke Dir Mein junges Leben! Weif' es nicht zurud! Es sind noch viele schöne Jahre mein, \* Und jedes wird Dir zugelegt, wenn Du Sie am Altar des Zeus empfangen willst! So folge mir, baß ich mit einer Hand Dich fasse, und mich mit ber anderen Durchstoße, wie der heil'ge Brauch es fordert: Frohlockend, ja mit Lächeln, soll's geschehn.

#### Kandanles.

Fast reut mich, was ich that! Hier Raserei Und drinnen Argwohn — Gi!

## Gyges.

**Was zögerst Du!** nasovfer willia

Wie oft ward fold ein Jünglingsopfer willig Nicht einem Rriegesfürsten bargebracht, Wenn ihn bes Tobes Schatten auch nur streifte, Wie oft nicht einem blogen Butherich! Warum nicht einmal einem Geligen, Warum nicht Dir, bamit Du lange noch Beglüden und Dich glücklich fühlen kannst! Mir raubst Du Richts! Was hab' ich, und was kann ich Erlangen, sprich? Doch Dir gewinnst Du viel, Denn neibisch find bie Götter und vielleicht Berschneibet Dir Die eifersucht'ge Barge Rur allzu schnell ben goldnen Lebensfaben, Indeg fie meinen tildisch weiter spinnt. Romm' ihr zuvor und gieb ber Lust die Dauer. Die fle ber Qual bestimmte! Thu's sogleich! Kandaules.

# Richts mehr davon! Du weißt, was Du mir bist!

Und wilrd' ich auf der Stelle auch ein Greis

Mit trodnen Lippen und mit welfen Abern, 3ch borgte mir nicht neue Glut von Dir! Gnacs.

Doch würdest Du babei auch jest Richts wagen, Denn könnte ich mein Blut mit Deinem mischen: Wie heiß es seh, es bliebe, wie es ist! Kandanles.

Du bist in dieser Stunde noch verwirrt, Und weißt nicht, was Du sprichst und was Du thust. **Gracs**.

Bergieb's mir, Berr!

#### Aandanles.

Ich schelte Dich ja nicht! Das ist ein Rausch, wie der vom Duft der Reben, Ein kihler Hanch des Morgens bläf't ihn fort. (indem er geht) Ich hoff's zum Mindesten, und werd' es sehn! (ab.)

## Gyges.

Warum gab ich ben Ring zurück! Ich hätte Berschwinden, nie mehr sichtbar werden sollen, Dann könnt' ich ewig um sie sehn, dann würd' ich Sie sehen, wie sie nur die Götter sehn! Denn irgend etwas sparen die sich auf: Ein Reiz der Schönheit, den sie selbst nicht kennt, Ein Blitzen in der tiefsten Einsamkeit, Ein letzter, ganz geheimnisvoller Zauber, Das ist für sie und wär' jest auch für mich! Zwar wurd' ich ihrer Rache nicht entgeh'n. Wenn ich verftohlen aus bem Relche nippte, Der einzig für fie felber quillt und ichaumt. Es würde plötlich in ben Luften Klingen Und Belios, burch einen Flammenwink Der zorn'gen Aphrobite angefeuert, Den ficherften von all ben fich'ren Bfeilen Berfenben, welche er im Röcher tragt. Dann fturgt' ich bin, allein bas thate Richts, Denn im Berrocheln wurde ich ben Ring Roch einmal breben und zu ihren Füßen, Mein Auge ju bem ihrigen erhebend Und ihre Seele, wie die meine wiche, Mus ihren Bliden burftig in mich faugenb. Berhaucht' ich meines Obems letten Reft! (Thoas tommt mit ber verichleierten Lesbia.)

## Thons.

Der König schenkt bem Ghges, seinem Gunftling, Die schöne Sclavin, die ihm wohl gefällt!

## Gyges.

Der König will mich höhnen und bas habe Ich nicht um ihn verbient, auch bulb' ich's nicht!

## Thoas.

Die Gabe ist zwar reich und auserlefen, Doch zweifle nicht, es ist bes Rönigs Ernst. Gyges.

Schweig, Unverftändigster ber Unverständ'gen, Der Ernst des Königs ist der ärgste Spott! Thoas.

Thu Du ben Mund auf, Mägdlein, fag's ihm felber, Wenn er's bem meinigen nicht glauben kann! Epacs.

Rein Bort !

Thoas.

Berschmähst Du bas Geschent bes Königs? Gyges.

Ja!

Thoas.

Ghges! Doch, Du weißt ja, was Du thust! Gyges.

Der König schlug mich tobt und drückt der Leiche Jetzt ein Juwel für's Leben in die Hand.

Thoas.

Ich kann Dich nicht verstehn und werbe melben, Bas ich gehört! — So komm' mit mir zurück! Ceshia.

Du siehst mich nicht zum zweiten Mal! Bergieb, Daß ich gesprochen, klingt es doch gewiß In Deinen Ohren rauh!

Gyges.

Rein, holbes Rind! .

Stell' Dich nur hinter ben Platanenbaum,

Und sprich, wie jetzt. Dann ruft ein heißer Jüngling: Die erste Nachtigall, die nicht blos singt!

Cesbia.

Du bift fein Jungling!

Gyges.

Ich bin weniger!

Das siehst Du ja! Zwar kam es mir schon vor, Als sen ich nicht der Letzte in den Waffen, Als hätt' ich dieß und das gethan, als zupfe Mich Keiner ungestraft mehr bei den Ohren, Als ruse man mich gar, wenn just kein Bess'rer Zu Haus seh, in der Stunde der Gesahr. Doch das sind Knabenträume! Peitscht den Buben, Er trank wohl Wein zur Nacht!

Cesbia.

Erst bringe mir .

Ein Reis vom Lorbeerbaum, dann peitsch' ich Dich Und winde Dir nachher den Krang!

Spgcs.

So hast

Du's mit geträumt? So wär's vielleicht gar wahr? Und doch den Hohn?

Cesbia.

Den Hohn? Wo ift benn Hohn? Spacs.

Stehst Du nicht ba?

Cesbia.

Das schmerzt!

Spges.

Richt so! Richt so!

Gewiß, nicht fo!

Cesbia.

Du töbteteft schon Manchen, Sast Du je Einen wieber aufgeweckt?

Opges.

Du bist sehr schön! Ei freilich! Ein Gemisch Bon Lilien und Rosen, die im Beet Bunt durcheinander stehn und die der Bind In ganklerischem Spiel so necklisch schautelt, Daß man sie nicht mehr unterscheiden kann! Jetzt bist Du roth, jetzt blaß! Und nicht einmal! Du bist's zugleich!

#### Cesbia.

Bas weißt benn Du von mir? Das träumtest Du! Ich seh' ganz anders aus! Erschrick! (sie will sich entschleiern.)

Opges.

Rein, nein! (balt fie ab.)

Lesbia.

Bur Königin zurud! Sie gab mich nicht mit Freuden ber, fie nimmt Dich willig wieder auf!

## Gyges.

Dann sage ihr, Der Ghges hätt' Dich gar nicht angesehn! Cesbia.

## D Schmach!

## Opges.

Nicht boch! Du weißt, wie oft ich gestern, Und früher hab' ich Dich ja nie erblickt, Nach Dir gespäht!

## Cesbia.

Ich habe bann wohl immer Bas Albernes gethan! Wie schäm' ich mich, Daß ich bas jetzt erst merte! Doch die Andern Sind Schuld daran mit ihrer Neckerei!

## Gyges.

3ch fab nur, was mich reizte!

#### Cesbia.

D gewiß,

Denn was uns reizt, bas lieben wir verhüllt! Komm, Alter!

## Gyges.

Barum eilst Du so? Ich bin Dein Herr! Doch zitt're nicht vor mir, Ich will von Dir nur einen einz'gen Dienst, Dann magst Du wieder zieh'n!

## Cesbia

(ju Thoas). Go geh allein!

Gyges.

Bleib, bleib! — Doch nein! — Dem König meinen Dant! Ich nehme sein Geschent und wie ich's ehre, Werb' ich ihm zeigen!

Thoas.

Bohl! (ab.)

Cesbia.

Und nm ber Dienft?

Spges.

Du follst so lange weilen, bis bas Lächeln Dir wieber kehrt!

Cesbia.

Das wird nicht schnell geschehn! Gyges.

Und in der Zwischenzeit ein wenig plaudern! Du bist ja um die Königin, ihr schmeckt Der Pfirsich sicher nur, wenn Du ihn brachst: Sprich mir von ihr!

Cesbia.

Von ihr!

Gyges.

Ich meine nur! — Bon etwas Andrem, wenn Du willst! Bom Garten, In dem sie wandelt, oder von den Blumen, Die sie am liebsten pslückt! Auch von Dir selbst! Ich hör' es gern! Worin sehd Ihr Euch gleich? Sag's rasch, damit Du rasch mir theuer wirst!

An Wuchs? Richt ganz! Noch minder an Gestalt! Doch dafür ist das Haar Dir schwarz, wie ihr, Rur nicht so voll — ihr kriecht es um's Gesicht Herum, wie um den Abendstern die Nacht! — Was hast Du sonst von ihr?

Cesbia (macht eine unwillfürliche Bewegung).

## Gyges.

Nein, bleibe stehn!
Im Gange ist sie einzig! Wenn Du schreitest,
So sieht man, Du willst dahin oder dorthin,
Dich reizt die Dattel, oder auch der Quell,
Doch wenn sie sich bewegt, so bliden wir Empor zum Himmel, ob nicht Helios
Den goldnen Sonnenwagen eilig senke,
Um sie hinein zu heben und mit ihr
Dahin zu ziehn in alle Ewigkeit!

Cesbia.

Ja, fie ift fcon!

## Gyges.

Du schlägst die Augen nieder? Ei, Mägdlein, die erhebe, denn mir daucht, Die sprühen, wie die ihrigen!

## Cesbia

(lacht trampfhaft). Bielleicht

In dieser Stunde.

Bebbel, Ongee und fein Ring.

Syges.

That mein Wort Dir weh? Cesbia.

Ich glaub', ich lachte und nun barf ich geh'n! Enges.

Richt ohne ein Geschent! 3a, holdes Kind, Du sollst an Spges noch mit Liebe benten! Er ist zwar rauh und schlägt oft eine Wunde, Eh er es ahnt, besonders mit der Zunge, Doch ließ er nie noch eine ungeheilt.

Kandaules (tritt auf).

Nun?

Gyges.

herr, Du tommst im rechten Augenblid! Kandaules.

Dann mußte ich zwei Gladliche hier finden! Gyges.

Noch nicht, boch gleich! (zu Lesbia)

Gieb Deine Band einmal!

Wie zart ift sie! Wie hart die meinige, Wie schwielenreich von Schwert und Spieß! Das paßte Doch gar zu schlecht! Die muß ein Rosenblatt, Das sich zusammen rollt, schon schwerzlich spüren, An meiner stumpst der schärfste Dorn sich ab! Sie zuckt, als ob sie eingeschmiedet wäre, Kind, fürchte Richts! Ich sasse Dich nicht an, Beil ich Dich halten will! Der König weiß, Daß ich nicht blos sein klares Wort verstehe, Daß ich auch seinen Wink mir deuten kann. Er sah mit Schmerz, daß die Natur für Dich So viel gethan und Richts das arge Glück, Er will, daß ich das Glück bei Dir vertrete: Ich thu' es (läst sie los) und erkläre Dich für frei! Cesbia.

Die Freiheit, sagt man, ist ein hohes Gut, Ich kenn' sie nicht, ich ward als Kind geraubt, Allein fitr hohe Gitter muß man danken, So banke ich für meine Freiheit Dir!

Gyges.

Bift Du zufrieben, Herr?

Kandanles.

Ich bin erstaunt!

Gyges.

Und da Du benn nicht weißt, wo Dir die Mutter Nachweint und wo das Haus des Baters steht, So geh', dis Du es findest, in das meine, Ich schenke Dir's und hol' nur noch mein Schwert!

Cesbia

(ab).

Kandaules.

Bas machft Du, Guges?

Gyges.

herr, ich bante Dir,

Daß Du dieß Werk burch mich vollbringen wolltest: Es bleibt das Deinige!

#### Kandaules.

Du willst, wie's scheint, Den Enkel bes Heracles einmal seh'n, Nimm Dich in Acht, er schläft nicht gar zu fest!

## Gyges.

Ronnt' ich Dich heute franken?

#### Kandaules.

Rein! Bergieb!

Doch geh' sogleich und nimm Dir aus bem Schatz Das Doppelte von dem, was Du verschenktest, Dein Thun verdroß mich und es schmerzt mich noch! Gyges.

Berzeih' mir, wenn ich nicht gehorchen kann! Das Alles ward auf einmal mir zur Last, Und da sich jetzt zu Gold und Sdelstein Die schöne Sclavin noch hinzugesellte, So nutt' ich ihren schlanken weißen Nacken Und hing die Kostbarkeiten daran auf. Ich kann Nichts weiter brauchen, als mein Schwert, Doch, wenn Du Dich mir gnädig zeigen willst, So schenke mir die Köpse Deiner Feinde, Ich sammle sie die auf den letzten ein.

Du bift ein Andrer, Singes, als Du warft.

Gyges.

Ich bin es, Herr.

Kandaules.

Du liebft!

Gyges.

3ch hätt' bas Mägblein

Bufammenhauen können: liebe ich?

Candaules.

Du liebst Rhodopen!

Gyges.

Herr, ich tann Dir blos

Nicht länger bienen.

Kandaules.

Scheide, wenn Du mußt! Es thut mir weh, doch darf ich's Dir nicht wehren! Und da Du Nichts von mir empfangen willst, So kann ich auch von Dir Nichts mehr behalten: Hier ist Dein Ring!

Gyges.

Gieb mir Dein Schwert bafür! Kandaules.

Ich banke Dir, bag Du fo ebel bift!

(will ab.)

Gpaes.

Noch Etwas! (er zieht von seiner Bruft einen Stein hervor) Nimm!

Kandaules.

Das ist?

## **G**yges.

Du kennst ihn wohl!

(ab.)

#### Kandaules.

Rhodopens Diamant!

## Spges.

Ich nahm ihn mit, Weil er an ihrem Hals — Erlaß' es mir, Es ist gebüßt!

#### Kandaules.

Erhnnien, seib Ihr's? O, es ist wahr, Ihr habt ben leicht'sten Schlaf! Gyges.

Du grollst mir?

#### Kandaules.

Nein! Nicht Dir! Leb' wohl, leb' wohl! Doch niemals bilirfen wir uns wiederfeh'n! (ab.) Gyges.

Niemals! Ich geh' fogleich! Wohin benn nur? Was wollt' ich boch, eh ich mit biefem Lyber Zusammen traf? Bergaß ich's schon? Ei nein. Mich trieb's hinunter an ben alten Nil, Wo gelbe Menschen mit geschlitzten Augen Für tobte Kön'ge ew'ge Häuser bau'n. Nun, meine Straße set, ich fort und löse Dort unten Einen ab, ber milbe ist!

# Dritter Act.

# Rhodopens Gemach.

(Bero und andere Dienerinnen find mit Orbnen befchäftigt.)

# Rhodope

(tritt herein).

Warum sind biefe Spiegel nicht verhüllt?

gero.

Die Spiegel, Königin?

Rhodope.

Und diese Thuren,

Wer stieß sie so weit auf?

gero.

Du haft es gern,

hinaus zu schauen in ben hellen Morgen Und einzuathmen seinen frischen hauch!

## Rhodope.

Wer fagt Dir bas? Genug! Berschließe sie Und wende alle Spiegel um!

Aero

(foliefit bie Thuren und wenbet bie Spiegel um).

# Khodope.

Es ift!

Ich suche mich umsonst zu überreben, Daß ich mich täuschte! Rehre wieder, Nacht, Und birg' mich in den dichtesten der Schleier, Ich bin befleckt, wie niemals noch ein Weib!

Doch diese Rose wirst Du nicht verschmäh'n, Die ich Dir schon vor Sonnenaufgang pflückte! Rhodope.

Hinweg mit ihr! Sie welkt bei mir zu schnell!

(indem sie sich mit ihren Begleiterinnen entsernt). Ich heiße Hero und nicht Lesbia! Rhodope.

Ihr ew'gen Götter, konnte das gescheh'n!
Ich hab' Euch schon mit reiner Kinderhand
wo manches fromme Opfer dargebracht!
Euch fiel die erste Locke meines Hauptes,
Eh ich noch ahnte, daß Ihr allen Segen
In Händen haltet, der dem Menschen frommt!
Nie hat die Jungfrau Euren Dienst versäumt,
Und selten stieg mit ihrer Opferslamme
Zugleich ein Bunsch zu Eurem Sitz empor:
Sie suchte jeden, der sich regen wollte,
Mit Scham und Angst bis unter das Bewustsein
Hinab zu britken, benn sie warb allein

Um Eure Bunft und nicht um Eure Baben. Sie wollte banten, aber Nichts erflehn! Auch hat das Weib sich burch kein Traumgesicht. Wie es die Thubariden-Tochter schreckte, Erft mahnen laffen an die beil'ae Bflicht, Sie tam von felbft und schmildte ben Altar. Und bennoch — Warum weiht Euch benn ber Mensch Den besten Theil von allen feinen Gütern, Wenn Ihr nicht gnädig ihn beschirmen wollt, Bo er sich felbst nicht mehr beschirmen fann! Den Löwen hält bas Schwert bem Manne fern. Wenn er, von Sunger ober Buth getrieben, Bervor fturzt um die heiße Mittagszeit: Rein Tapf'rer ruft zu Zeus um feinen Blit! Doch bag ihn nicht bie Schlange feig beschleiche, Wenn er, vom Kampf ermattet, ruhig schlummert, Ift Euer Werk, benn Euch gehört bie Racht! Und ich - und ich! Ruht benn ein Fluch auf mir, Ein Fluch von Anbeginn, ber Gure Rraft Im Styr gebunden halt, daß Ihr ben Frevel, Den Reiner gegen meine lette Sclavin Rur zu versuchen magte, an mir felbst Gelingen ließt, als war's bie frommste That? fero (tritt ein).

Der Rönig!

## Khodope.

Schon? — So kommt ber Tob mit ihm!

Nun, der verhallt mich in die Nacht der Rächte, Wovon die ird'sche blos ein Schatten ist, Was beb' ich denn? Die wünschte ich mir ja!

Bergiebst Du?

Rhodope.

Herr, ich weiß, Du kannst nicht anders, Da gilt die Stunde gleich. Was fragst Du viel? Kandaules.

3ch kann Dich nicht verstehn.

Rhodope.

Gen offen, Ronig!

Du finbest mich bereit!

Kandaules.

Bereit! Wozu?

Rhodope.

Ich tenne Deine Pflicht, und banke Dir, Daß Du fie rasch erfüllen willst. Sie würde Ja nur die meine, wenn Du zögertest. Du hast gesorscht, entbeckt und gleich gerichtet, Ich seh's Dir an, nun trifft die Reihe mich!

Kandaules.

Wohin verirrft Du Dich!

Rhodope.

Erscheinst Du nicht

Als Rächer hier?

Randaules.

Bei allen Göttern, nein! Rhodope.

So lebt noch Jeber, welcher gestern lebte? Kandaules.

Warum nicht?

Rhodope.

Mancher frevelte vielleicht!

3ch weiß von Reinem!

Rhodope.

Und was führt Dich her?

Hätt' ich nach bieser Nacht kein Recht, zu kommen? Warst Du, wie sonst? Hast Du mir nicht sogar, Als säßest Du, bie Lilie in ber Hand, Noch unter bem Platanenbaum, wie einst, Den einz'gen Kuß versagt, um ben ich bat?

Rhodove.

Das wirst Du mir noch banken!

Aber fürchte

ŧ

Dich nicht! Zwar trieb's mich zu Dir, wie am Morgen Nach unf'rer Hochzeit, doch Du brauchst mir nur Zu winken, und ich gehe, wie ich kam! Ja, schneller werbe ich von hinnen eilen, Als hätt' ich, um zu trinken, einer Quelle

Dich still genaht, und fabe, bag ihr eben Die schüchterne Rajade scheu entsteigt. Rhodope.

Bleib!

#### Mandaules.

Rein! Richt eines Obemzuges Dauer, Wenn es Dich ängstigt! Und es ängstigt Dich, 3ch flihl' es wohl. Dieß ist gewiß die Stunde, In welcher Du, wie Du's fo lieblich nennst, Dich innerlich besiehst! Die will ich nicht Entheiligen. Und hatt' auch Aphrobite, Boldfelig lächelnd diefem frühen Bang, Den gold'nen Gürtel, ben fie nie verschentt, Und taum verleibt, mir für Dich zugeworfen: Ich kam' ein ander Mal und reicht' ihn Dir!

# Rhodope.

Halt ein! Das klingt zu fuß und macht mir bang, Denn meine Amme fagte: wenn ber Mann Sich all zu gartlich feinem Beibe nabert, So hat er im Geheimen fie gefranft!

#### Kandaules.

Das trifft mich auch! 3ch habe Dich gefrankt! Ich weiß ja, wie Du bist, ich weiß ja auch, Dag Du nicht anders fannst; Dein Bater thront, Bo indische und griech'sche Art sich mischen, Dein Schleier ift ein Theil von Deinem Selbft. Und bennoch zerr' und zupf ich stets an ihm

Und hätt' ihn gestern gern Dir abgerissen! Nun, das bereu' ich, und ich schwöre Dir — Dieß trieb mich her! — es soll nicht mehr geschehn!

Rhodope

#### Kandaules.

Denn nie noch sehnte ich mich so, wie heut, Nicht blos das Leid, das tief in's Mark sich gräbt Und Narben hinterläßt, Dir fern zu halten, Nein, auch den kleinsten Schatten, welcher Dir Die Seele trüben könnte, zu verscheuchen Und würf' ich einen solchen Schatten selbst! Dich hitten will ich, wie die treue Wimper Dein Auge hittet: nicht dem Sandsorn blos Berschließt sie sich, auch einem Sonnenstral, Wenn er zu heiß ist und zu plöslich kommt.

# Rhodope.

Bu spät! Bu spät!

#### Kandaules.

Bas mar' zu fpat, mein Beib?

# Rhodope.

Ich - Mein, ich fag's ihm nicht, ich kann's nicht fagen,

Er mag's errathen, und wenn er's errath, So knie' ich stumm und lautlos vor ihm nieber Und beute auf sein Schwert und meine Bruft!

#### Kandaules.

Hodope.

Ein Traum? O nein, Für mich war keiner übrig, einer Warnung War ich nicht werth! Der Stein, der schmetternd fällt, Hat seinen Schatten, daß der Mensch ihn merke, Das rasche Schwert den Bliz, doch was mich traf — Randaules, sprich, ich sehe, Du willst fragen, So frage endlich!

#### Kandaules.

Ich? Nun ja doch, ja!

Am liebsten Deine Hand!

# Rhodope.

Rühr' fie nicht an, Den Fled nimmt Dir kein Wasser wieder weg.

O Syges! — Nun, wenn Du die Hand mir weigerst, Auch Deine Wange sagt mir schon genug, Du glühst im Fieber! Doch der beste Arzt Steht vor der Thür. Warum ist sie verschlossen, Indeß ein Morgen, welchen alle Horen Beschenkten, draußen, wie ein Bettler, klopft. Rasch auf mit ihr, und gleich bist Du geheist!

### Rhodope.

Balt! Deffne lieber eine Tobtengruft!

Richt finstrer wird ber reine Sonnengott Sich von zerbrochnen Aschenkrügen wenden, Als von dem Weibe, das Du Dein genannt! Kandaules.

Unfelige!

# Rhodope.

Sprich! War im Schlafgemach — — Antworte doch!

#### Kandaules.

Ein Mörber? Rein boch, nein! Ei, frag' Dich selbst, hatt' ich ihn nicht getöbtet? Rhodope.

Wenn Du ihn sahst!

# Kandaules.

Und mußt ich ihn nicht sehn? Die Ampel war nur eben angezündet Und brannte hell.

# Rhodope.

So scheint's! — Und boch vernahm Ich mancherlei Geräusch, das nicht von Dir Und auch von mir nicht kam.

#### Kandaules.

Die Nacht ift reich An Schällen und an feltsam fremben Klängen, Und wer nicht schläft, hört viel.

Rhodope.

Es raffelte.

#### Aandaules.

Ein Mauerwurm!

Rhodope.

\_ Es klang, als ob ein Schwert

An etwas ftreifte.

Mandaules.

Mags! Wo war' ber Ton,

Den die Natur in wunderlicher Laune Richt irgend einem possenhaften Thier Als Stimme einverleibte? Reiß einmal Dein Kleid entzwei und merke Dir den Laut, Ich schaff Dir ein Insect, das ganz so schnarrt.

Rhodope.

Auch seufzen hörte ich.

Kandaules.

Und seufzen Mörder?

Rhodope.

Rein, nein! Das ift's!

Kandaules.

Der kühle Nachtwind war's, Er wollte Dir um Mund und Wangen spielen Und seufzte, als er nur auf Mauern stieß. Ei, giebt's doch Bäume, die, wie jener Stein Das Licht des Tages trinkt, um es im Dunkeln Zurud zu geben, Klang und Schall verschlucken, Die singen, plappern, ächzen dann bei Nacht!

# Rhodove.

So nimmst Du es? Noch mehr! Mir fehlt ein Schmuck. Kandaules.

Ein Sbelftein vielleicht? Gin Diamant? Der ba?

# Rhodope.

Du hast ibn? Du?

#### Kandaules.

Wer fonft? Du fiehft! Rhodope.

Dank, em'gen Dank, Ihr Götter, und vergebt Den Zweifel eines Herzens, bas fich schulblos Bertreten mahnte! D, Ihr feit uns nah', Wie Licht und Luft!

#### Kandaules.

Erynnien, hinab! -

Da!

#### Rhodope.

In ben Tempelschatz mit ihm! Ich bin Den Gnäbigen ein reiches Opfer schulbig, Bor Allem ihr, ber Allverknüpferin! Aus gold'nen Körben follen ihre Tauben Bon heute an die weichsten Körner piden, Aus Marmorbeden löschen ihren Durft! Und Du, Kandaulus, Du — -

# Randaules.

Der Jüngling Hift,

Wenn er bes Mädchens benkt, die eigne Hand, Die ste ihm brückte, als sie von ihm schied, Der Mann braucht etwas mehr.

# Rhodope.

D Tag des Glück!
Ist Dir Dein Beib so theuer? Run, da bitt' ich
Dir stilles Unrecht ab. Ich sorgte immer,
Es sei mehr Stolz auf den Besitz, als Liebe,
In der Empfindung, die Dich an mich fesselt,
Und Deine Neigung brauche schon den Neid
Der Andern, um nicht völlig zu erlöschen!
Nun fürcht' ich das nicht mehr.

#### Kandaules.

Und niemals sollst Du's wieder fürchten! Weiß ich doch, was Dir Das Herz vergistet hat. Du glaubtest Dich Verkürzt durch Gyges! Und es ist gewiß, Daß ich gar manchen Tag mit ihm verdrachte, Und fast ein Jäger ward, weil er es ist. Zwar griff das nicht in Deine Rechte ein, Denn was den Mann mit einem Mann verdindet, Ist für das Weib nicht da, er braucht's dei ihr So wenig, wie den Schlachtmuth, wenn er klist. Doch, muß ich Deine Furcht auch thörigt nennen: Ich spar' kein Mittel, um Dich rasch zu heilen, So höre denn: mein Glinstling Gyges geht!

Rhodope.

Wie?

Kandaules.

Beute noch!

Rhodope. Unmöglich!

Kandaules.

Wär' Dir bas

Jest nicht mehr recht? Du schienst es sonst zu wünschen! Rhodope.

O, daß ich bieß in meinem Freudenrausch Bergessen konnte!

Kandaules.

Bas benn?

Rhodope.

Deine Band! -

Der war's, ber stand auf einmal mir vor Augen, Mis wär' sein seur'ger Umriß in der Luft Zurlick geblieben! D, wie fürchterlich Bestätigt sich's. — Gieb her! — Er hat den Ring!

Der ift mein Eigenthum!

Khodope.

Sprich, hast Du ihn

Nicht wieder abgelegt, seit Du ihn trägst? Auch nicht verloren, ober sonst vermist?

#### Aandaules.

Ungludliche, was qualft Du Dich mit Schatten! Rhodope.

Er weicht mir aus! — Du schiefft ben Gyges fort? Auf einmal fort, wie einen Miffethäter? Warum?

### Kandaules.

Das fagt' ich nicht. Er geht von felbst. Rhodope.

Er geht von felbst? Was treibt ihn benn von hinnen?

Ich weiß es nicht und hab' ihn nicht gefragt. Uhodope.

Du weißt es nicht? So will ich Dir es fagen: Er hat an Dir gefrevelt, wie noch Reiner, Und Du mußt strafen, wie Du nie gestraft!

Rhodope, welch ein Wort! Er ift gewiß Der Ebelfte ber Eblen.

# Rhodope.

Ift er bas,

Wie kannst bu ihn so ruhig ziehen lassen? Aandaules.

Weil auch ber Beste wider seinen Willen Statt Segens stillen Fluch verbreiten kann. Rhodope.

Ift bas fein Fall und hat er's felbst gefühlt?

#### Kandaules.

Und wenn auch nicht — Sein Sinn ist stolz, er strebt Nach großen Dingen und er barf es wagen.

Khodope.

Meinst Du?

#### Kandaules.

Rein Königsthron steht ihm zu hoch. Und wenn er geht und mir den Grund verdirgt: Gieb Acht, mit einer Krone kehrt er wieder Und spricht dann lächelnd: diese trieb mich fort! Rhodope.

Ja?

#### Kandaules.

Theures Weib, Dich hat die Nacht verstört, Der Schreck —

# Rhodope.

Rann fein!

#### Kandaules.

Du hörtest Allerlei — Rhodope.

Was nicht zu hören war! Fast glaub' ich's selbst, Denn — nun besinn' ich mich — ich sah auch falsch! Du hast ben Ring nicht wieder abgelegt, Du hast ihn nicht verloren, noch vermistt, Und mir kam's bennoch vor — ich spähte scharf Und Morgen war's, und alles And're sah ich — Als sehste er an Deiner Hand. So zeugt

Denn Sinn hier gegen Sinn, das blinde Auge Berbürgt das taube Ohr. Bergieb mir nur, Daß ich Dich quälte und vergönne mir Ein wenig Einsamkeit, um mich zu fassen.

**A**andaules

(will reben).

Rhodope.

Ja wohl! Ja wohl! Bergieb nur, Herr, und geh!

# Kandaules

(ab).

# Rhodope.

Rein And'rer ift's, als Gyges - bas ift Kar! Er hat den Ring gehabt — das ist noch klarer! Randaules ahnt's, er muß — bas ist am klarsten! Und statt das Ungeheure ungeheuer Un ihm zu ahnden, läßt er ihn entfliehn. So wird ein Rathsel durch ein and'res Rathsel Gelöft, bas mich von Ginnen bringen fann, Wenn es mir bunkel bleibt! Ein Gatte fieht Sein Weib entehrt — entehrt? Sprich gleich: getöbtet — Getöbtet? — Mehr, verdammt, fich felbst zu töbten Wenn nicht bes Frevlers Blut zur Guhne fliefit! Der Gatte ist ein König, trägt bas Schwert Der Dute, braucht von ber Erynnis nicht Den Dolch zu borgen, hat die heil'ge Pflicht, Den Grau'l zu strafen, wenn bie Liebe ibn Nicht antreibt, ihn zu rachen, muß ben Göttern

Das Opfer bringen, wenn er's mir versagt! Und vieser Gatte, dieser König zückt Nicht Schwert, noch Dolch, er läßt den Frevler flieb'n! Doch das foll nicht gelingen! Mir auch sehlt's Nicht an erprobten Dienern. Nicht als Sclavin, Als Königstochter trat ich in dieß Haus, Und mein Geleite war ein königliches. Die alten Bielgetreuen ruf ich auf, Daß sie dem Fliehenden den Weg vertreten, Dann sprech' ich zu Kandaules: hier din ich, Dort ist der Günstling, wähle, dieser Dolch It kür mich selbst, wenn nicht Dein Schwert für ihn!

# Cesbia

(tritt herein).

Bergiebst Du, Königin?

# Rhodope.

Was benn, mein Kind? Daß Du zu mir zurück kehrst? D, vergieb Nur Du, daß ich Dich von mir lassen konnte, Mir war — ich wußte selbst nicht, was ich that. Doch mein' ich, daß der König zu mir sagte, Du gingest gern, und ach, ich hatte ihm In jener Nacht so viel schon weigern müssen, Daß mir der Muth zum neuen Nein gebrach.

### Cesbia.

So bin ich nicht mehr frei? So darf ich mich Zu Deinen Dienerinnen wieder zählen?



# Rhodope.

O nein! Als Schwester komm' an meine Brust. Lesbia.

Was ist gescheh'n? Du bist bewegt, wie nie. Rhodope.

Entsetliches, das keinen Namen hat! Denn eh' ich's nennen kann, hat sich's verändert Und ist noch grauenvoller; als es war. Ja, Nachtgeburt, die mir entgegen grins't, Mir deucht, Dein erstes Antlit könnt' ich kuffen, Nun dämmernd mir das zweite sich enthüllt.

#### Cesbia.

Kann ich was für Dich thun? — Die Frage ist Wohl thörigt, nicht?

### Rhodope.

Du kannst nicht töbten, Mäbchen, Und wer nicht töbten kann, der kann für mich Auch Nichts mehr thun.

#### Cesbia.

Gebieterin!

# Rhodope.

So ift's!

Du starrst mich an, Du kannst es gar nicht fassen, Daß solch ein Wort aus meinem Munde kommt. Ja, Lesbia, ich bin's! Rhodope ist's, Die Euch so oft gewarnt und abgehalten, Dem Tode in sein traurig Ant zu greisen, Und wenn es auch nur eine Spinne galt!
Ich hab' es nicht vergessen, doch das war, Als ich im frischen Morgenthau mich wusch Und in dem Strahl der Sonne trocknete: Jest ruse ich nach Blut, jest ist von mir Nur so viel übrig, als die Götter brauchen, Um das zu rächen, was ich einmal war!

#### Ceshia.

Weiß Dein Gemahl benn Richts? Am Rächer fann's Der Königin von Lybien nicht fehlen.

# Rhodove.

So scheint's! Und boch — Nun, wissen will ich's balb! Geh', Lesbia, und rus mir Karna her! Cesbia.

Du meinst, ich soll ihm etwas von Dir fagen. Rhodope.

Das ift vorbei! -

Cesbia.

Doch Deinen Schleier willst Du! Rhodope.

Rein! Rein!

#### Cesbia.

Mich grauf't! Es ist bas erste Mal!

# Rhodope.

Er kann ben Freund nicht opfern, darum wird Sein Weib verschont. Denn sonst ertrug' er's nicht!

# Cesbia tritt mit Karna ein.

### Rhodope.

Karna, Du weißt, was Du geschworen hast, Als Dir Dein Herr, mein königlicher Bater, Am gold'nen Thor die Tochter übergab. Saß ich auch hoch auf meinem Elephanten, War ich auch tief verhüllt in meinen Schleier, Doch hab' ich wohl beachtet, was geschah, Und nicht ein Wort vergessen, das Du sprachst.

#### Marna.

Auch ich nicht und ich hoff's Dir barzuthun! Ahodope.

So such' ben Griechen Gyges auf und kund' ihm, Daß ich ihn sehen will.

Karna.

Du!

# Rhodove.

Gile Dich,

Damit er nicht entkommt, verfolge ihn, Wenn er entfloh und bringe ihn zurück, Noch eh' es Nacht wird, muß er vor mir steh'n.

#### Karna.

Ich lief're ihn, lebendig ober tobt.

(ab.)

Cesbia.

Was hör' ich? Gyges wär' es?

Rhodope.

Giges ift's!

Cesbia.

Er hatte Dich gefrantt?

Rhodopc.

Er hat gefrevelt Am Heiligsten, er hat den schwersten Fluch Auf mich herabgezogen, jenen Fluch, Den alle Götter wider Willen schleudern, Weil er nur Menschen ohne Sünde trifft, Er ist es, der mich tödten lehrt!

Cesbia.

Er nicht!

3ch schwöre Dir's!

Rhodope.

Wie kannst Du?

Cesbia.

Königin,

Auch ich erlebte etwas, und ich weiß Daß er die Seele eher lassen wilrbe, Als Dich verletzen.

Rhodope.

Sø.

Cesbia.

3ch habe Dir

Ein Wort von ihm zu fagen! D, wie bitter Hat mich bieß Wort geschmerzt, als ich's vernahm, Jest freut's mich fast. Ich soll Dir von ihm melben, Er hätt' mich gar nicht angesehn! — Er liebt Dich! Nun frag' Dich, ob es möglich ist! Rhodope.

Er liebt mich!

So ift's gewiß!

Cesbia.

Mie?

Rhodope.

Thorin, fage mir,

Kann man das lieben, was man niemals fah? Und wenn mich Gyges fah: wann fah er mich?

Ceshia

(legt fich bie Sanb vor bie Augen).

Khodope.

Nun fprich als Mädchen, ob er fterben muß!

# Bierter Act.

# Bemach der Königin.

# Rhodope.

D, einen Augenblick Bergessenheit! Wozu bas Räthsel ewig wiederholen? Es wird ja balb gelöf't. — Ich follt' es machen. Wie meine Mabchen, die jum Zeitvertreib Auf alle Tone borchen, und fich ftreiten, Bon welchem Bogel jeder kommt und ob Der roth ist ober grun. — Welch' ein Geräusch! Ift Rarna ba mit ihm? Still, Alles still. Es war wohl Nichts. — Wie hab' ich mich verändert! Wann fragt' ich fonft ben Schall nach bem Woher. Mich schreckte Nichts, mich schreckte nicht einmal Des Feuers Glut, und wenn sie noch so roth Am himmel aufstieg und sich noch so brobend Berbreitete: ich wußte, daß ein Kreis Bon treuen Wächtern, unsichtbar um mich Berum gereiht, bes Ronigs Lieblingstochter Mit Blut und Leben schirmte. Jest — ein Schritt!

Sie find's! Ja, Rarna ift fo flug, als tapfer; Das hört' ich ftets, und heute foll ich's fehn. Noch nicht! Bielleicht auch gar nicht! Nein, Ihr Götter, So graufam werbet Ihr nicht fein. 3ch will Ja nicht, bag Ihr die Band mir reichen follt, Um mich am Rand bes Abgrunds fest zu halten, Ich will nur feb'n, wer mich hinunterstöft. Je mehr ich sinne, um so weniger Begreif ich meinen Gatten. Bort' ich's boch In frühfter Jugend ichon, daß die Beflecte Nicht leben barf, und wenn mich bas als Kind Durchschauert hat, jett habe ich ben Grund Filtr bief Gefet in meiner Bruft gefunden: Sie kann nicht leben und fie will's auch nicht! Gilt bas für ihn allein nicht? Dber will er Den Frevler beimlich opfern, weil er hofft, Mir seine Missethat noch zu verbergen? Habt Dant, Ihr Ewigen, auch bas tann fein! Und findet Rarna ben Entfloh'nen tobt, Den falten Dolch in feiner heißen Bruft, So weiß ich, weffen Sand ihn niederstrecte Und frage niemals mehr, wo Gyges blieb!

> Cesbia (tritt ein).

D, Königin, er kommt!

Rhodope.

3ch harre schon!

#### Cesbia.

Und hinter ihm schiebt, wie ein Eifen = Riegel, Sich eine Schaar Bewaffneter zusammen.

Rhodope.

3ch glaub's, bag Rarna fein Geschäft versteht.

Cesbia.

Muß es benn fein?

Rhodope.

Er ober ich! Bielleicht

Wir alle Beibe!

#### Cesbia.

D, Du machst mich stumm!

# Rhodope.

Sag' Karna, baß er jetzt zum König senbe, Ich laff' ihn bitten auf ein einzig Wort.

#### Lesbia

(ab).

# Khodope.

Nun, Ihr bort unten, die Ihr keinen Frevel Berhindert, aber einen jeden rächt, Herauf, herauf, und hütet diese Schwelle, Ein blutig Opfer ist Such hier gewiß.

# Gyges

(ber mahrenb bem eingetreten ift).

Du haft mich rufen laffen, Rönigin!

# Rhodope.

Du weißt, warum! — Du weißt es, benn Du zitterst, Kannst Du es läugnen? Deine Farbe wechselt Und hörbar klopst bas Herz in Deiner Brust.

### Gpges.

Hat nicht Dein Gatte auch vor Dir gezittert, Hat er die Farbe nicht, wie ich, gewechselt Und hat sein Herz nicht ganz, wie mein's, geklopft? Erinn're Dich der Stunde, wo er Dir Zum ersten Mal in's Antlitz schauen durfte Und frag' Dich, ob er mir nicht völlig glich.

# Rhodove.

Dir?!

### Gpges.

Königin, gewiß. Ihm schwindelte, Er stand geblendet da, und als ihm die Besinnung wiederkehrte, riß er stumm Die Krone sich vom Haupt, wie einen Kranz, Der plötlich welt geworden ist im Haar Und warf sie mit Berachtung hinter sich.

### Rhodove.

Er! ha!

### Gyges.

Du lächeltest ihn freundlich an, Als Du es fahst, ba tam ihm so viel Muth,

Sich Dir um einen halben Schritt zu nähern. Doch seine Kniee wankten unter ihm, Sie wollten einen eblern Dienst verrichten Und eh' Du's ahntest, lag er so vor Dir!

Rhodove.

Du wagst?

Gyges.

Was benn? Es war ja so. Du strecktest Ihm unwillkürlich, halb um ihm zu wehren, Halb auch vielleicht, um ihn empor zu zieh'n, Die Hand entgegen, die er scheu und schüchtern Ergriff und die sich doch zur Fingerspitze Berkürzte, ehe er sie noch berührt. That'st Du das nicht? D, sprich!

Rhodope.

Auf! Auf mit Dir!

### Gyges

(fich wieber erhebenb).

Ihn aber traf es, wie ein Wetterschlag.
Ihm war zu Muth, als hätt' er sich bisher,
Wie ein ereb'scher Schatten, kalt und nüchtern,
Nur unter die Lebendigen verirrt
Und jetzt erst Blut bekommen, wie sie selbst;
Als hätte er ihr Lachen und ihr Weinen,
Ihr Jubeln, Seufzen, ja ihr Athemholen,
Nur nachgeäfft und nie geahnt, warum

Die Menschenbrust sich ewig hebt und senkt. Da brannt' er vor Berlangen, auch zu leben Und sog Dein süßes Bild mit Augen ein, Die, sonst gleichgültig alle Dinge spiegelnd Und wieder wechselnd, wie ein stilles Wasser, Der Wimper jetzt ihr Zucken kaum verziehn. So glomm er, Deine Schönheit in sich trinkend, Allmälig vor Dir auf in düst'rem Fener, Wie Deine weiße Hand, wenn Du sie Abends Bor eine Flamme hältst, Du aber suhrst Vor Deinem rothen Widerschein zurück.

### Rhodope.

Nicht weiter!

# Gyges.

D, nicht weiter! Weiß ich mehr? Was er empfand, das kann ich nachempfinden Und ganz so voll und glühend, wie er selbst. Doch, wie er warb und wie er Dich gewann, Ist sein Geheimniß; Einer nur kann's haben Und dieser Einzige ist er, nicht ich. Nun weißt Du denn, warum ich zitterte: Ein Wonneschauer war's, der mich ergriff, Ein heil'ges Grausen, das mich schüttelte, Als ich so plöslich vor Dir stand und sah, Daß Aphrodite eine Schwester hat; So sag' mir jetzt, wozu beriefst Du mich!

Rhodope.

Bum Tobe! -

Gyges.

Wie?

Rhodope.

Haft Du ihn nicht verbient? Gyges.

Wenn Du ihn mir verhängst, so muß es sein! Rhodope.

In Diefer Stunde noch!

Gyges.

Ich bin bereit! Rhodove.

Dich packt kein Schauber, wie er jeden Menschen, Wie er den Idingling doppelt packen muß?
Glaubst Du vielleicht, es sei nicht bitt'rer Erust, Weil Dir ein Weib den blut'gen Spruch verkündigt Und Du das Weib nur noch als Mutter kennst?
D hoffe nicht, daß auch die Mildeste Ihn ändern wird. Sie kann den Word vergeben, Sie kann sogar für ihren Mörder bitten, Wenn er ihr so viel Odem übrig ließ.
Doch eine Schande, die sie vor sich selbst Bom Wirbel bis zum Zeh mit Abschen füllte, Solch eine Schande wäscht das Blut nur ab:
3e mehr sonst ganz nur Weib, nur scheues Weib, Je mehr vom Manne, wird sie da verletzt!

### Gyges.

Entfetlich!

### Rhodope.

Rommt der Schauder? Hör' mich aus! Wenn Du nicht jetzt gerichtet vor mir ständest, Bon blanken Schwertern vor der Thür bewacht Und, willig oder nicht, das sich're Opfer Der Unterird'schen, die ich schon beschwor: Ich öffnete, wenn auch mit zager Hand, Noch eh' die Sonne sinkt, mir selbst die Abern Und wüsche mich in meinem eig'nen Blut! Denn alle Götter steh'n schon abgewandt, Wenn auch voll Mitseid da, die goldnen Fäden Zerreißen, die mich an die Sterne knüpsen Und aufrecht halten, mächtig zieht der Staub, Und zög're ich, so hüpft die neue Schwester, Die Kröte, mir vertraulich in's Gemach!

# Gyges.

D Königin, ich könnte Manches sagen, Und vielen Sand mir aus den Loden schütteln, Der mir nur angeflogen ist im Sturm! Ich will es nicht. Nur Eines glaube mir: Erst jest erkenn' ich, was ich that und doch War's kaum gescheh'n, so hat's mich schon gedrängt, Es abzubüßen. Wenn Dein Gatte mir Den Weg zum Orkus nicht vertreten hätte, Ich ware längst ein Schatten unter Schatten Und Du gefühnt, wenn auch noch nicht verföhnt.

# Rhodope.

Mein Gatte wehrte Dir's und wußte boch —

# Gyges.

Gleichviel! Die felt'ne Regung, die ihn faßte, Hat mich um das Berdienst des freien Todes, Dich aber um Dein Opfer nicht gebracht. Leb' wohl! — Und Deine Schwerter bleiben rein!

# Rhodope.

Halt! Richt durch eig'ne Hand und nicht durch Mord, Durch Deinen höchsten Richter follst Du fallen, Gleich kommt der König und bestimmt Dein Loos.

# Gyges.

Der Sterbenbe, er sei auch, wer er sei, Hat eine letzte Bitte frei. Du wirst Mir nicht mein armes Tobtenrecht verkurzen, Ich weiß, Du kannst es nicht! So laß' mich geh'n!

# Rhodope

(macht eine abwehrenbe Bewegung).

## Gyges.

Ich that, was ich vermochte. Komme nun, Was kommen soll, ich trage keine Schulb.

#### Kandaules

(tritt ein).

# Rhodope

(ihm entgegen).

3ch irrte nicht! Es war im Schlafgemach Ein Mensch versteckt!

### Gyges.

Ja, König, was ich Dich Rur ahnen ließt, weil mir ber Muth gebrach, Es zu bekennen: es ist aufgebeckt Und tobeswürdig steh' ich vor Dir ba!

#### Kandaules.

Ghges!

### Gnges.

Mit biefen meinen beiben Angen Berübt' ich einen Frevel, ben bie Hante Richt überbieten, nicht erreichen würden Und gudt ich auch auf Dich und Sie ben Dolch.

#### Rhodope.

So ist's!

### Gyges.

Zwar wußt' ich's nicht, bas kann ich schwören, Mir sind bie Frauen fremt, boch wie ber Knabe Nach einem wunderbaren Bogel hascht Und ihn erdrückt, weil er fein zartes Wesen Richt kennt, indeß er ihn nur streicheln will, So hab' auch ich das Kleinod dieser Welt Zerstört und ahnte nicht, daß ich es that.

# Rhodope.

Sein Wort ist ebel. Wehe ihm und mir, Daß es nicht frommt!

# Gyges.

Wenn den kastal'schen Quell, Aus dem die Lieblinge der Götter trinken Und der in einem Farbenspiel erglänzt, Als wär er mit zerpflückten Regenbogen Bon Iris eignen Händen überstreut; Wenn diesen Quell, der dem Parnaß entspringt, Ein Steinwurf trübt, so fängt er an, zu tosen Und steigt in wilden Wirbeln himmelan. Dann singt auf Erden keine Nachtigall Und keine Lerche mehr, und in der Höhe Berstummt sogar der Musen heil'ger Chor, Und eher kehrt die Harmonie nicht wieder, Bis ein ergrimmter Strom den frechen Schleud'rer Hinunter knirscht in seinen dunklen Schooß: So ist's mit einer Frauenseele auch!

#### Kandaules.

Buges, ich bin fein Schurfe.

# Gyges.

Herr, Du bist nut und Schirm

Rhodopens Gatte, bist ihr Schutz und Schirm Und mußt ihr Rächer sehn.

#### Kandaules.

Ich bin vor Allem

Ein Mann, ber für ben Frevel, ben er felbft Beging, nicht einen Anber'n fterben läßt.

# Gyges.

Rönig, was rettest Du?

Kandaules.

Mich felbft!

Gyges.

Er raf't.

Hör nicht auf ihn!

### Rhodope.

Mein Herr und mein Gemahl, Was sprachst Du da? Ich kann's Dir selbst nicht glauben, Wenn Du's nicht wiederholst!

# Kandaules.

Sprich Du für mich!

Du follst mich nicht entschuldigen, Du follst Rur fagen, wie es kam.

# Rhodope.

So ift's? Ihr Götter.

Lacht über mich! — Ich habe schon geklagt!

#### Kandaules.

Sprich, Ghges! (ab.)

### Gyges.

Rönigin, o, wenn Du wüßteft, Wie er Dich immer pries, und wie ich stumpf Auf alle seine Flammenworte borte, Beil jeder Bogel, ber bem Busch entrauschte, Und meinem Bfeil entging, indem er fprach, Mein Auge auf sich zog — wenn Du Dir sagtest, Wie fehr bieß unaufmerksam=kind'sche Wesen, Das er für einen Ausbruck stillen Migtrau'ns Und halben Zweifels nahm, obgleich es nur Aus flücht'gem Sinn entsprang, ihn reizen mußte --Wenn Du uns Beibe nur ein einzig Mal Auf einer unfrer Streiferein im Balbe Befehen hatteft, ihn in feiner Blut Und mich in meiner Blödheit, unverständig Rad bunten Steinen an ber Erbe fpabend. Indeff er mir ben Sonnen-Aufgang zeigte: Ich bin gewiß, Du blicktest wieder mild! Er glich bem Briefter, ber biefelbe Flamme, Die ihn burchlobert, ju bes Gottes Ehre Much in ber fremben Bruft entzünden möchte; Wenn biefer, leibenschaftlich=unvorsichtig. Die heiligen Mufterien enthüllt, Um bumpfe Sinne rafcher zu erweden

Und falsche Gögen sich'rer zu entthronen: Fehlt er so schwer, daß man ihm nicht verzeiht?

### Rhodope

(macht mit ber Sanb eine abwehrenbe Bewegung).

Er hat sein Gattenrecht Dir abgetreten?

Gyges.

Renn' es nicht fo.

# Rhod ope.

Du brauchtest nicht bei'm Wein Rach seiner Hand zu greisen und dabei Den King ihm abzuzieh'n, wie ich's mir dachte, Er gab ihn Dir von selbst zurück, Du kamst Bielleicht sogar mit ihm zugleich?

# Gyges.

Wie fannft

Du's glauben, Ronigin.

## Rhodope.

Du bift ein Jüngling -

Du bentft fo ebel -

# Gyges.

War ich benn sein Knecht? Und hat er je verlangt, daß ich es sep? Nein, Königin, entschuldige mich nicht, Es bleibt bei Deinem Spruch! Und halt' ihn nicht Für grausam, er ist mild. Ich ging den Weg,

Den ich wohl nimmer hatte geben follen,

Doch nahm ich gleich auch meinen Fluch dahin. Ich wurde reif zum Tode, denn ich sah, Daß Alles, was das Leben bieten kann, Bergeben war, und wenn ich in der Nacht Ihn nicht schon sand, und die entweihte Schwelle Mit meinem rasch vergoßnen Blut Dir wusch, So ist die Schuld nicht mein: ich ward um ihn. D, hätt' ich ihn ertrotzt, wie ich's versuchte, Dann zitterte in Deiner Scele jetzt Nur noch ein Schauber vor dem Mörder nach, Der Dir das Athmen um so süßer machte, Dein Gatte aber würde, als Dein Retter, Noch seuriger, wie je, von Dir geküßt.

Rhodope.

Und Dinge kämen, die's uns fürchterlich Enthüllen würden, daß die Götter nicht Des Menschenarms bedürfen, sich zu rächen, Wenn eine Schuld, die keine Sühne sindet, Weil sie im Dunkeln blieb, die Welt besleckt. Doch, sie sind gnädig, dieser Frevel hat Umsonst in Finsterniß sich eingewickelt, Er leuchtet doch hindurch. Das Wasser wird Sich nicht in Feuer wandeln, wenn der Mund Des Durst'gen es berührt, das Feuer nicht Erlöschen, wenn der Hauch des Hungrigen Es auf dem Herbe anbläs't, nein, o nein, Die Elemente brauchen's nicht zu kinden,

Daß die Natur vor Zorn im Tiefsten fiebert, Beil sie verletzt in einem Beibe ist: Bir wissen, was geschah!

Gygcs.

Wir wiffen auch,

Was noch geschehen muß! Bergieb mir nur!

Rhodope.

Balt! Das nicht mehr!

Gygcs.

Was fann ich Andres thun.

Rhodope.

Du mußt ihn töbten!

Gyges.

Ha!

Rhodope.

Du mußt! Und ich -

3ch muß mich Dir vermälen.

Gyges.

Königin!

Rhodope.

So geh.

Gyges.

Ihn töbten!

Rhodope.

Wenn Du zu mir fagst:

Best bift Du Witwe! fo erwied're ich: Best bift Du mein Gemahl!

# Gyges.

Du haft geseh'n, Wie er von hinnen ging. Er sprach für sich Kein einzig Wort, er überließ es mir, Und ich, ich sollte — — Nein!

# Rhodope.

Du mußt es thun, Wie ich es fordern muß. Wir dürfen Beide Nicht fragen, ob's uns schwer wird oder leicht. Gyges.

Wenn er kein Gatte war: er ist ein Freund, Wie's keinen zweiten gibt! Kann ich ihn töbten, Weil er zu sehr mein Freund gewesen ist?

Rhodope.

Du wehrst Dich, boch es ist umsonst.

# Gyges.

Was foll

Mich zwingen, wenn Dein Reiz mich nicht bezwang? Ich liebe Dich, mir ist, als wäre ich Mit einem Starrkrampf auf die Welt gekommen Und dieser lösste sich vor Deinem Blick! Die Sinne, welche, wie verschlassne Wächter, Bisher nicht sah'n, noch hörten, wecken sich In sel'gem Staunen gegenseitig auf Und klammern sich an Dich rund um Dich her

Zerschmelzen alle Formen, sonst so scharf Und trotig, daß sie fast das Auge ritten, Wie Wolfenbilder vor dem Sonnenstrahl; Und wie ein Schwindelnder, der in den Abgrund Zu stürzen fürchtet, könnt' ich nach der Hand Dir greisen, ja, an Deinen Hals mich hängen, Eh mich das bobenlose Nichts verschlingt! Doch nicht mit einem Tropsen seines Blutes Möcht' ich mir diesen höchsten Platz erkausen, Denn selbst im Rausch vergäße ich ihn nicht!

# Rhodope.

Du tannst es mir versagen, bas ist wahr! Berlag' mich benn!

Gyges.

Was simust Du, Königin ?

Khodope.

Ein Bert, bas ftill befchloffen und noch ftiller Bollbracht wirb. — Geh!

Gyges.

Berfteh ich Dich?

Rhodope.

Bielleicht.

Opges.

Du fonntest?

Rhodape.

Zweisle nicht! Ich kann und will.

# Gyges.

Nun, bei den Göttern, welche droben thronen, Und den Erhnnien, die drunten horchen, Das darf nicht sehn, und nimmer wird's gescheh'n! Rhodope.

So jagst Du Ja?

#### Gyges.

Du weckst mich aus bem Schlummer, Richt wahr, wenn er in Träumen mir erscheint, Und trot ber Todeswunde immer lächelt, Bis mir das Haar sich sträubt.

# Khodope.

Nicht mehr! Nicht mehr!

# Gyges.

Auch brudft Du einen Kuß mir auf die Lippen, Damit ich in der Angst mich gleich befinne, Warum ich es gethan — Du wendest Dich, Als ob's Dich schauberte bei dem Gedanken? Das schwör' mir erft!

Khodope.

3ch werbe Dein Gemahl.

Gyges.

Was frag' ich auch! Ich flegte ja noch nicht. Rhodope.

Gilt's hier benn einen Rampf?

Gyges.

Ja, Königin,

Du benkst boch nicht von mir, baß ich ihn morbe? Ich forbre ihn auf Leben ober Tob.

Rhodope.

Und wenn Du fällft?

Gyges.

So fluche mir nicht nach,

Ich kann nicht anders.

Rhodope.

Fall' ich nicht mit Dir?

Gyges.

Doch wenn ich wiederkehre?

Rhodope.

Am Altar

Wirst Du mich finden, eben so bereit, In Deine Hand die meinige zu legen, Als nach desa Dolch zu greifen und das Band Zu lösen, das mich an den Sieger knupft, Wenn er es ist!

Gyges.

Noch eh die Sonne finkt, Entfcheidet fich's! So leb' benn wohl.

Rhodope.

Leb wohl! -

Und wenn's Dich freuen kann, vernimm noch Gins: Du hättest mich ber Heimat nicht entführt, Um so an mir zu thun!

# Gyges.

Meinst Du, Rhodope?

Das heißt: ich wäre eifersüchtiger Und neidischer gewesen, hätte mehr Gefürchtet, weil ich wen'ger bin, als er, Und doch beglückt es mich, daß Du dieß meinst Und ist genug für mich, mehr als genug! (ab.)

### Rhodope.

Nun Brautgewand und Tobtenhemd herbei!

#### Lesbia

(fturgt berein und wirft fich Rhobopen gu Gugen).

Du Gnäbige! — Bergieb! — Ich banke Dir!

#### Rhodope

(fie aufhebenb).

Du wirst mir wohl nicht banken, armes Kind! Und boch! Zulett! Ja, Lesbia, zulett!

# Fünfter Act.

# Sreier Plag.

(Der Rönig tritt auf. 3hm folgt Thoas.)

#### Kandanles.

Du schleichst mir nach auf Schritt und Tritt. Was willst Du?

Fehlt Dir ber Muth, mich anzureben, Alter, Weil ich ein wenig barsch war gegen Dich? Sprich! Setze Deine Rebe fort! Ich will Gebuldig sein und hören, brauchtest Du Auch so viel Zeit, daß eine grüne Traube Sich purpurn färbt, bis Du zu Ende bist.

Thoas.

Herr, hab ich jemals einen Mann verklagt?

Nein, Thoas.

Thoas.

Oder einen Mann verbächtigt?

Gewiß nicht.

### Thoas.

Las ich heiße Worte auf, Wie sie im Zorn wohl auf die Erde fallen, Und warf sie Dir in's Ohr und blies sie an?

Mie!

#### Thoas.

Nun, so werb' ich boch mit siebzig Jahren Richt thun, was ich mit zwanzig nicht gethan, Denn über fünfzig bien' ich Deinem Hause.

#### Kandaules.

3ch weiß es, treuer Knecht.

# Thoas.

Die Erbe zeugt Ja immer fort, ob man die Könige Ermordet oder frönt, sie läßt die Bäume Nicht ausgeh'n und die Beeren nicht vertrocknen, Auch hält sie ihre Quellen nicht zurück, Wenn man ihr einmal Blut zu trinken giebt.

# Kandaules.

Das glaub' ich auch!

# Thoas.

Nicht wahr? Es bliebe Alles Wie jetzt, ich meine, was mich felbst betrifft, Denn das ist unser Sclaven-Glidt, daß uns Ein rother Mond am Himmel wenig kimmert Und daß wir ruhiger, wie gier'ge Hunde, Die einen Biffen zu erschnappen hoffen, Dem Opfer zuseh'n, und nicht ängstlich fragen, Ob's Gutes ober Bofes prophezeit.

#### Kandaules.

Was willst Du sagen, Greis?

# Thoas.

Dein Bater hatte

Mich immer um sich, einerlei, ob er Zu Felbe zog, Ich durfte ihm nicht fehlen, heute reicht' ich Den Becher ihm und morgen Schild und Speer. Auch ordnete ich ihm den Scheiterhausen Und sammelte mit meinen steisen Fingern Die weiße Asche in den braunen Krug. Er hatt' es so bestellt. Warum denn wohl?

## Kandaules.

Die Traube wird schon roth.

# Thoas.

Du bist ihm ähnlich, Bielleicht — ich sah Dich nie das Schwert noch ziehn, Er zog es ost und gern, zuweilen auch Ganz ohne Grund, ich geb' es zu, ja wohl, Und doch war's gut, — vielleicht gar völlig gleich. Drum wünscht ich Dir sein Loos.

#### Kandaules.

Ist bas nicht mein?

# Thoas.

Wer weiß! Das Ende rechn' ich mit dazu. Bergieb mir, Herr! Ich bin kein hurt'ger Kopf, Begreise schwer, hab' niemals was erdacht Und wer mich dumm nennt, schimpft mich darum nicht. Doch wackee Männer kamen schon zu mir Und fragten mich um Rath, und als ich stutte, Da sagten sie: der schlicht'ste alte Mann, Der siedzig Jahre zählt und seine Sinne Behielt, versteht von manchen Dingen mehr, Als selbst der Klügste, der noch Jüngling ist. Run, meine Sinne, denk' ich, hab' ich noch: So hör' auf mich.

#### Kandaules.

Ich thu' es ja. Thoas.

Und quale

Mich nicht um Gründe, glaube nicht, daß ich Gleich unrecht habe, wenn ich auch verstumme, Weil ein Warum von so und so viel Drachmen Mir fehlt, wenn Du mein Wort zu wägen denkst. Du kannst ja auch die Bögel, die nicht fliegen, Wie Dir's gefällt, wenn sie Dein Seher fragt, Durch einen einz'gen Schuß von Deinem Bogen Zerstreu'n, und Mancher hat's im Zorn gethan. Doch kommt das Unglück darum weniger, Das sie verkündeten? So sprich benn nicht:

Was willst Du? Er ist tapfer, brav und treu! Ich weiß es selbst und will's sogar beschwören, Allein ich warne Dich nur um so mehr: Nimm Dich in Acht vor Gyges!

> Randaules (lagt). Thoas.

Dacht' ich's boch!
Ich sag's Dir noch einmal: nimm Dich in Acht!
Bersteh' mich aber recht. Ich sage auch:
Er wird Dir nimmer nach ber Krone greisen,
Er wird Dich mit dem letzten Tropsen Bluts
Bertheidigen, und bennoch ist er Dir
Gefährlicher, als Alle, die sich gestern
Mit Blicken oder Worten gegen Dich
Berschworen haben! Ei, die thun Dir Nichts,
Benn er nur nicht mehr da ist! Darum schaffe
Ihn fort, so bald Du kannst. Denn wenn er bleibt
Und mit den Kränzen, die er sich errang,
Noch länger so herum geht unter ihnen,
Kann viel geschehn.

Kandanles.

Du meinft?

Thoas.

Ich seh' es ja!

Das flüstert und vergleicht! Das zuckt die Achseln, Das ballt die Fauft und nickt fich heimlich zu! Du haft sie gar zu schwer gekränkt. Und wird Der Grieche, wenn er Morgens bei'm Erwachen Auf einmal über Deine Krone stolpert, Weil man sie ihm des Nachts zu Füßen legte, Sie noch verschmähn? Da wär' er ja ein Thor. Es ist genug, daß er Dich nicht beraubt, Beerben darf er Dich und wird er Dich. Si, seine Zeichen stehn, Du glaubst nicht, wie! Sonst schimpften sie ihn einen Citherspieler, Und meinten, wie denn ich es selber meine, Daß nur die Bögel süße Kehlen hätten, Die arg verkürzt um ihre Klauen sind:
Best ist er ihnen, weil er singen kann, Wenn noch nicht Bhöbus selbst, so doch sein Sohn!

#### Kandaules.

Das wundert Dich? Er hat fie ja befiegt! Wie könnte benn ein Mensch ihr Sieger sehn.

#### Thoas.

Gleichviel! Doch er ist wirklich brav und treu, Drum folge mir. Dann geht's vielleicht noch gut, Wenn nicht die Götter eine Strafe senden, Und über's Jahr versöhnst Du die und uns!

Gyges (tritt auf).

# Thoas.

Er kommt. Sprach ich umfonft? Herr, lächle nicht!

Selbst an der Mauer schießt Salpeter an, Warum denn nicht das Salz der Zeit an mir? (er zieht sich in den Hintergrund zurud.)

Kandaules.

Du haft mich mehr getroffen, als Du bentft! — Run, Gnges?

Gyges.

Herr, ich habe Dich gesucht.

Ich Dich nicht weniger. So sag' mir an: Was bringst Du mir? — Du kehrst Dich schweigend ab? Was es auch seh: ich bin auf viel gefaßt! Gyges.

D, hättest Du mein Opfer angenommen! Kandaules.

Ich werbe nie bereu'n, daß ich's nicht that. Doch, wär' es auch geschehn, was hätt's gefrommt? Ihr Argwohn hatte unauslöschlich schon Des Nachts an Deinem Seufzer sich entzündet, Doch hadre darum nicht mit Dir, wer wäre Ein Mensch und hätte nicht geseufzt, wie Du! Gyges.

Es war kein guter Tag, an bem ber König Bon Lydien ben Griechen Gyges traf.

Kandaules.

Ich fluch ihm nicht.

Gyges.

Du hättest Dich bes Tigers

Wohl selbst erwehrt, der auf Dich lauerte Und ich, mit meinem überslüß'gen Pfeil, Beraubte, statt vom Tode Dich zu retten, Dich nur des Meisterschusses.

#### Kandaules.

Das ist wahr, Ich hatt' ihn wohl bemerkt und war bereit. Doch als ich fah, wie Dir die Augen blitzten, Die Wangen glühten, und die Brust sich hob, Da unterdrückte ich ein stilles Lächeln Und dankte Dir.

#### Opges.

So edel war er stets! Auch da, wo ich's nicht ahnte! Kann ich denn?

#### Kandaules.

Ich sah es auf ben ersten Blick ja auch, Daß Du in einer größeren Gefahr Die That noch kühner wiederholen würdest; Wenn die nicht kam, so war's nicht Deine Schuld!

#### Gpges.

Herr, sprich nicht mehr. Es ist so, wie Du sagst, Ich hätte an ein Haar von Deinem Haupte Mein Blut gesetzt und bennoch muß ich jetzt, So will's der Fluch, Dein Leben fordern —

#### Randaules.

Mein Leben!

# Gyges.

Ja, wenn fie nicht fterben foll! Die Sonne neigt fich schon zum Untergang, Und fieht Dein Auge noch ben Abendftern, So fieht bas ihrige ihn nimmermehr. Kandaules.

- Sie will sich töbten, wenn Du mich nicht töbteft? Gyges.
- Sie will es! Ständ' ich sonst wohl so vor Dir? Kandaules.
- Rein andres Opfer kann ihr mehr genügen? Gpaes.
- 3ch bot bas höchste, boch es war umfonst. Kandaules.
- Da wird fie mir ben Abschied auch versagen! Gygcs.
- 3ch fürchte, sie entflieht vor Dir in's Grab! Kandaules.
- Dann nimm mein Leben bin! Du fahrst zurud? Gyges.
- So willig gibst Du's ber?

# Randaules.

Wer frevelte.

Muß Buge thun, und wer nicht lächelnd opfert, Der opfert nicht! — Rennst Du mich benn fo schlecht Und haltst mich fo gering, bag Du barob Erstaunen, ja erschreden fannst? Ich werbe

Doch sie nicht zwingen, mit ben Rosenfingern, Die noch zu zart für's Blumenpflücken find, Rach einem Dolch zu greifen und zu prüfen, Db sie bas Herz zu finden weiß?

# Gyges.

Du schlägst

Sogar das fchirmende Gewand zurück Und beutst mir selbst die Brust?

#### Kandaules.

Ich zeige Dir Den nächsten Weg zum Ziel, und ebne ihn, Damit Du, wenn Du wieder vor sie trittst, Doch irgend etwas an mir loben kannst. Hier rauscht der Quell des Lebens, den Du suchst: Den Schlüssel hast Du selbst. So sperre auf!

Nicht um bie Welt!

#### Kandaules.

Um fie, mein Freund, um fie! Gyges

(macht eine abwehrenbe Bewegung).

#### Aandaules.

Doch, ich besinne mich, Du wolltest heut Mit eigner Hand Dein junges Blut vergießen! Den Muth erschwing' ich auch wohl noch, drum geh Und bringe ihr mein letztes Lebewohl, Es ist so gut, als läge ich schon da.

# Gyges.

Rein! Rein! 3ch tam, zu tämpfen! Randaules.

Ei, wie ftolg!

Du kannst im Kampf mit mir nicht unterliegen, Nicht wahr?

#### Gyges.

Du tennst mich beffer! Kandaules.

Nun, auch bas!

Selbst wenn ich stegen sollte, bleibt mir noch Das And're übrig! — Ist das nicht der Duft Der Aloe? Ia wohl, schon führt der Wind Ihn uns vom Garten zu. Die öffnet sich Nur wenn die Nacht sich naht. Da wird es Zeit. Gyges.

D, biefer Ring!

#### Kandaules.

Du meinst, er wäre besser In seiner Gruft geblieben! Das ist wahr! Rhodopens Ahnung hat sie nicht betrogen Und Dich Dein Schauber nicht umsonst gewarnt. Denn nicht zum Spiel und nicht zu eitlen Possen Ist er geschmiebet worden und es hängt Bielleicht an ihm das ganze Weltgeschick. Mir ist, als dürft' ich in die tiesste Ferne Der Zeit hinunter schau'n, ich seh den Kamps

Der jungen Götter mit ben greisen alten:
Beus, oft zurück geworfen, klimmt empor
Zum goldnen Stuhl des Baters, in der Hand
Die grause Sichel, und von hinten schleicht
Sich ein Titan heran mit schweren Ketten.
Warum erblickt ihn Kronos nicht? Er wird
Gefesselt, wird verstümmelt, wird gestürzt.
Trägt der den King? — Gyges, er trug den King!
Und Gäa selbst hat ihm den King gereicht.

#### Gpges.

So seh ber Mensch verflucht, ber Dir ihn brachte.

Warum? Du thatest recht und wäre ich Dir gleich, so hätte er mich nicht verlockt, Ich hätt' ihn still ber Nacht zurückgegeben Und Alles würde stehen, wie zuvor. Drum binge mir bes Werkzeugs wegen Nichts Bom Frevel ab, die ganze Schulb ist mein!

Doch, welche Schuld!

#### Kandaules.

Das Wägen ist an ihr! — Auch fühl' ich's wohl, ich habe schwer gesehlt, Und was mich trifft, das trifft mich nur mit Recht. Das schlichte Wort des altsehrwlird'gen Dieners Hat mich belehrt. Man soll nicht immer fragen: Was ist ein Ding? Zuweilen auch: was gilt's? 3ch weiß gewiß, die Zeit wird einmal kommen, Wo Alles benkt, wie ich; was steckt benn auch In Schleiern, Rronen ober roft'gen Schwertern, Das ewig wäre? Doch die milbe Welt Ift über biefen Dingen eingeschlafen, Die sie in ihrem letten Rampf errang, Und halt fie fest. Wer fie ihr nehmen will, Der wedt fie auf. Drum pruf' er fich vorher, Db er auch ftart genug ift, fie ju binben, Wenn fie, halb machgerüttelt, um fich folagt, Und reich genug, ihr Böheres zu bieten, Wenn sie ben Tand unwillig fahren läßt. Heracles war ber Mann, ich bin es nicht; Bu ftolg, um ihn in Demuth zu beerben, Und viel zu schwach, um ihm es gleich zu thun, Sab' ich ben Grund gelodert, ber mich trug, Und biefer fnirscht nun rachend mich hinab.

Gpges.

Rein! Rein!

#### Kandaules.

So ist's. Auch darf's nicht anders sehn! Die Welt braucht ihren Schlaf, wie Du und ich Den uns'rigen, sie wächs't, wie wir, und stärkt sich, Wenn sie dem Tod verfallen scheint und Thoren Zum Spotte reizt. Ei, wenn der Mensch da liegt, Die sonst so steisgen Arme schlaff und laß, Das Auge sest versiegelt und der Mund

Berschlossen, mit den zugekrampften Lippen Bielleicht ein welfes Rosenblatt noch haltend, Als mar's ber gröfte Schatz: bas ift wohl auch Ein wunderliches Bild für ben, ber wacht Und zufieht. Doch, wenn ber nun kommen wollte, Beil er, auf einem fremben Stern geboren, Nichts von bem menschlichen Bedürfnig mußte, Und riefe: hier find Fruchte, hier ift Wein, Steh auf und if und trink! Bas thatft Du wohl? Nicht mahr, wenn Du nicht unbewußt ihn würgtest, Weil Du ihn pacteft und zusammen brückteft, So sprächst Du: Dies ist mehr, als Speis und Trank! Und ichliefest rubig fort bis an ben Morgen. Der nicht ben Ginen ober auch ben Andern, Rein, der fie Alle neu in's Dasenn ruft! Sold ein vorwitiger Störer mar ich felbst, Run bin ich benn in bes Briareus Sänden Und er zerreibt bas ftechenbe Infect. Drum, Gnges, wie Dich auch die Lebenswoge Noch heben mag, fie thut es gang gewiß Und höher, als Du benkst: vertraue ihr Und schaud're felbst vor Kronen nicht zurud, Rur rühre nimmer an ben Schlaf ber Welt! Und nun -

#### Gyges.

Die Sonne fintt! Es muß fo fenn.

#### Kandaules.

Thoas! (er nimmt fic bie Rrone ab.)

Thoas.

Bas finnst Du. Berr?

#### gandaules.

Du wolltest mich

Ja fechten fehn, die Freude mach' ich Dir, Doch bafür hebst Du biese Krone auf Und reichst sie bem, ber übrig bleibt von uns!

#### (gu Gbgee)

Wenn Du bas bist, so gönn ich's Dir und gern Wird man auf Deinem Haupt sie sehn! — Gi was, Du wolltest sie nicht nehmen? Schäme Dich! Da tam' fie nur an einen schlechtern Mann!

# Gpges.

Berr, schwör' mir, bag Du redlich kämpfen willst. Randaules.

3ch muß ihr zeigen, daß ich fo viel Schönheit Nicht leicht verliere. Darum schwör ich's Dir. Und Du?

# Gyges.

Sie lebt und ftirbt mit mir! Ich muß! Und wenn ich auch bei jedem Streiche bente: Biel lieber einen Rug! fo werrbe ich Darum boch feinen mäßigen,

#### Kandaules.

So gib

Mir noch einmal die Hand! — Nun fen für mich Ein Tiger, ich für Dich ein Leu und dieß Der wilbe Wald, in bem wir oft gejagt.

(Sie zieben).

#### Gnges.

Noch Eins! Aus Schaam hielt ich's zurud. Sie will Sich mir vermalen, wenn Du unterliegst.

#### Randaules.

Ha! Run versteh' ich sie!

١

# Gyges.

So wehre Dich!

(Gefecht, mahrenb beffen fie fich links verlieren.)

#### Thoas.

Er fällt! — Der lette Heraclibe fiel!

# Der Cempel der heftia.

(Man erblickt in ber Mitte bie Bilbfäule ber Göttin. Rhobope tommt rechts in feierlichem Zug, mit ihr Lesbia, Hero unb Karna. Es ift Abenb. Faceln.)

# Rhodope.

Rarna, ber Scheiterhaufen wird errichtet ?

#### Karna.

Er ift es schon!

#### Rhodope

(fcreitet in ben Tempel und fniet vor ber Bilbfaule ber Göttin nieber).

Bebbel, Gyges und fein Ring.

8

gero.

Sie fpricht vom Scheiterhaufen,

Anstatt vom Brautgemach?

Cesbia.

Das wundert Dich?

Es muß hier erft boch einen Tobten geben, Bevor es eine Braut hier geben kann.

Hero.

Ich zittre, Lesbia. Sie fragte mich, Als ich fie schmückte, ob in unserm Garten Wohl gift'ge Beeren wüchsen —

Cesbia.

Wie?

Hero.

Und ob

Ich ihr bavon nicht einige bringen könnte; Für jede schenke sie mir eine Berle, Und wenn es hundert wären, aber schnell Müßt' es gescheh'n!

Cesbia.

Und Du?

Hero.

Ich fagte Rein!

Da lächelte sie zwar und sprach: bas konnt' ich Mir benken, morgen zeige ich sie Dir, Doch kam's mir seltsam vor. Cesbia.

Das ift es auch!

Gero.

Nun schickte sie mich fort, ich aber lauschte Und sah, daß sie mit einem spitzen Dolch Wie zum Versuch, ich kann's nicht anders nennen, Den Arm sich ritte.

Cesbia.

Hero!

Hero.

Ja, es fam

Auch rothes Blut.

Cesbia.

Entsetzlich!

Bero.

Freilich ehrt

Sie neben unsern Göttern auch noch frembe, Die wir nicht kennen, und so ist's vielleicht Ein bunkler Brauch!

Cesbia.

Rein, nein! Wo tönt die Flöte Und wo das Rohr? Wer singt den Hymenäus? Wo sind die Tänzerchöre? Ich war blind! Sie zog hinaus, um nicht mehr heimzukehren! O, Königin, ich bitt' Dir ab! — Wird denn Ein Mahl gerüstet? Hero.

Nein! Daß ich nicht weiß!

#### Cesbia.

So seh ber Trot verflucht, ber mich bewog, Mich eben heut so fern von ihr zu halten, Nun — Göttin, sie ist Dein zu bieser Stunde, So wende Du ihr Herz! Ich kann's nicht mehr.

#### gero.

Ja, reine, keusche, heilige, bas thu! — Und ist es nicht auch seltsam, baß sie sich, Anstatt ber ewig heitern Aphrodite, Die strenge Hestia, vor beren Bliden Der grünste Kranz verdorrt, zur Zeugin wählt?

# Cesbia.

Ach, Alles beutet auf's Entfetzlichfte.

Gyges (tritt auf).

Bero.

Guges!

#### Ccsbia.

O, nimm ihn hin! Nur thu' es nicht! Gyges.

Mir ist, als hatt' ich selbst bas Blut verloren, Das ihm entströmte! — Ich bin tobtenkalt.

gero.

Wie bleich er aussieht!

Gyges.

Da ist ber Altar -

An einem anbern hab' ich fie gesucht — Da stehen ihre Mädchen — da ist sie — Was nun?

Thoas

(tritt auf). Ich bringe Dir die Krone dar! Gyges.

Den Lydiern gehört fie, und nicht mir. Thoas.

Den Lydiern hab' ich sie erst gebracht Und als ihr Bote steh' ich jetzt vor Dir! Volk

(von braugen).

Heil, Ghges, Heil!

Rhodope (erhebt fic und wenbet fic).

Dolk

(herein bringenb).

Dem König Gyges Beil! Thoas.

Doch sen nicht stolz auf diesen Ruf, die Nachbarn Sind in das Land gefallen, nun sollst Du Sie führen!

Gyges.

Wie?

Thoas. Es fam, wie ich gebacht, Er war zu milb, es fürchtete ihn Reiner, Jetzt sind sie ba!

### Gyges

(fest bie Krone auf). Ich zahle feine Schulb.

#### Rhodope

(bie fich bem Ghges langfam genähert hat). Erst Deine eig'ne, Ghges!

# Gyges.

Rönigin,

Seh Du ber Preis, ber mir entgegen winkt, Wenn ich die Feinde rings zerschmettert habe —

# Rhodope.

Nein, nein! Bon mir erlangst Du keine Frist! — Wir können nicht vor meinen Bater treten, So tritt mit mir vor Hestia's Altar Und reiche mir vor ihrem Angesichte Die Hand zum ew'gen Bunde, wie ich Dir!

# Gyges.

Wenn Du gesehen hättest, wie er schieb, So würdest Du den Schauder heilig halten, Der mir verbeut, auch nur Dein Kleid zu streisen, Bevor ich das für ihn gethan! Wem bot Die reiche West so viel, wie ihm, und doch Ging er hinaus, wie Andere hinein!

# Khodope.

Wenn er so ebel in bas buftre Reich

Hinunter stieg, wo Keiner sich auf's Neue Mit Schuld befleckt, so werde ich ihm gern, Und wär's auch auf der Schwelle schon, begegnen, Ja, ihm mit eig'ner Hand vom Lethe schöpfen Und selbst verzichten auf den sel'gen Trunk. Dich aber mahn' ich: ende jest!

# Gyges.

Es fen! -

Doch bieß gelob' ich Dir, Du theurer Schatten, Ich zieh hinaus, so wie's geschehen ist!

# Rhodope.

Auch ich gelobte etwas!

#### Onges.

Rönigin,

Wer einen solchen Relch voll Seligkeit Bei Seite stellt, wie ich, und wärs auch nur Filr eine Stunde, ber verdient sich ihn.

# Rhodope.

Still, still, Du bist an einem heil'gen Ort. (Sie schreiten jum Altar.)

#### Rhodope.

D Hestia, Du Hüterin ber Flamme, Die bas verzehrt, was sie nicht läutern kann: Ich bank' es biesem Jüngling, baß ich wieber Bor Deinem Angesicht erscheinen barf, Und, wie das Bolf zum König, so erhebe 3ch ihn, seh Du mir Zeugin, zum Gemahl. (sie reicht Gyges bie hant)

Mls Morgengabe sieh die Krone an, Die schon gebietend Dir vom Haupte funkelt, Mir aber gieb ben Tobtenring zum Pfand.

Gyges.

Den trägt ber König noch an seinem Finger. Rhodope.

Dann hat er schon den Platz, der ihm gebührt.
(sie läßt Groes Hand los)
Nun tritt zuruck, und halte Dein Gelübde,
Wie ich das meinige! Ich bin entsühnt,
Denn Keiner sah mich mehr, als dem es ziemte,
Jetzt aber scheide ich mich

(fie burchfticht fich)

so von Dir!

Drud von g. C. Zamareti, Universitäts-Buchbruderei (vormale J. B. Sollinger) in Wien.

.

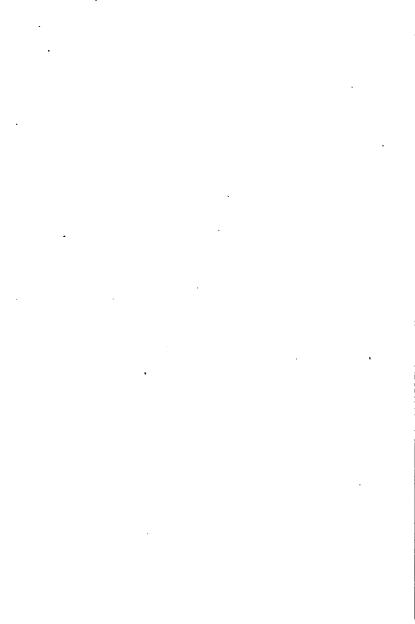

1. aung 27.50

